

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

WID-LC

HC 264

.H47

x 1784

HW 7VWX N

WID-LC HC264 .H47x 1784

HG264 .H4/X 1784
Herrn Johann von Horneks Bemerkunge
Widener AFM3842

Wideliel

3 2044 003 686 656

Marbard College Library



FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

Class of 1828

こうせつ これのかな かっぱり しゃ あるまる 中間着でもこれのしまだっ

# Herrn Johann von Horneks Bemerkungen

über bie

ô sterreichische

# Staatsokonomie.

Bang umgearbeitet und mit Unmerfungen verfeben

-

### Benedikt Franz Hermann,

Professor der Technologie, der rom. kaif. königl. patmotie schen Societaten in Defterreich und Stepermark, der naturforichenden Gesellschaft in Berlin, der frepen okonomischen Gesellschaft in St. Vetersburg und der litterarischen Gesellschaft in Laibach Mitglied, dann der Auffischen laisert Migenschaften Abrespondent.

7 8 4.

HARVARD COLLEGE LIBRARY NOV. 7, 1919 MINOT FUND

WID-LC HC 264 .H47 ×

178Y

✓

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY JUL 26 1985

## Vorbericht.

jie Gewerbe; ber Panbel, bie Wiffens schaften und Kunste haben sich seit und gefehr einem Jahrhunderte mit so starten Schritten in den bsterreichischen Staaten versbreitet, daß solche dermal die Augen genz Eustopens auf sich ziehen.

Mit Erstaunen bemerkt man ben grossen Unterschied, wenn man den Zustand, in welchem sie sich vor hundert Jahren befanden mit ihrer heutigen Beschaffenheit vergleicht. Damal arm, ohne Geld, bennahe ohne Manufakturen und Handel; — ist reich, mächtig und voll von Fabriken und Manufakturen!

In meinem Abrif der österreichischen Staaten \*) bemüht' ich mich, ihre heutige Lage so aussührlich zu schildern, als es mir möglich war; und da ich glaubte, eine Nachricht, wie es vor hundert Jahren in denselben aussah, musse dem Publiko um so angenehmer seyn, als dergleichen Parallelen immer höchst interessant sind, so unternahm ich es, dem bestannten Desterreich über alles des Herrn v. Hornek, sedoch mit genauer Beybehaltung

des.

<sup>\*)</sup> Bermann's, B. F. Ubrif ber phyfifalischen Beschaffenheit ber öfterreichischen Staaten, und des gegenwartigen Zustandes ber kand-wirthschaft, Gewerbe, Manufakturen, Fasbriken und ber handlung in benfelben gr. 2. St. Petersburg und Leipzig 1782.

bes Sinnes, eine folche Geffalt ju geben, baß es fich in Absicht bes Stils magen durfte, fich in unferm beutigen efeln Beitalter ju geigen; und diefes um fo mehr, als diefes Buch manches enthalt, was auch auf die gegenwärtigen Zeiten noch anwendbar iff. Der Berfase fer zeigt in demfelben fo viele Renntuiß ben dfterreichischen gander, und hat so viele fur die Danialigen Umffande nügliche Borschläge gethan, daß man fich gar nicht wundern barf, wenn in der Folge so viele derselben ausgeführt worden; und ich getraue mie wohl zu behamps ten, daß Defterreich ben groffen Theil feines beutigen Wohlstandes diesem Buche zu danken bat; denn es machte ben feiner Erscheinung fo viel Aufsehens, murde so oft aufgelegt, so begierig gelefen, und enthalt fo fenntnisvolle Unleitungen, daß berfelben Ausführung eine naturliche Folge mar.

Damit die Lefer den heutigen mit dem ehemaligen Zustand dieses Lander desto leichter vergleichen können, hab' ich mit Hulfe des gedachten bachten Abrisses die nothigen Anmerkungen hinzu gefügt; und da die Ausarbeitung des erzwähnten Abrisses bald nach dem Tod Marisen Theresiens geschah', der größe Theil aber der in demselben beschriebenen Anstalten in den Zeitraum Ihrer wohlthätigen Regierung fällt, so siese huldreiche Monarchin zum Besten Ihrer pärallele, wie viel diese huldreiche Monarchin zum Besten Ihrer Länder gethan, und wie glücklich Sie Ihrem Frossen Sohne vorgearbeitet hat!

Gefchrieben in St. Petersburg ben ten May 1783.

B. F. hermann.

Inhalt.

### Inhalt.

Erffer Abschnitt. Absicht bes Verfassers und Rechtfertigung bes Litels.

Swenter Abschnitt. Veranlaffung zu biesem Werke.

Dritter Abschnitt.

Neber die Frage, in wie ferne man mahrend ber Rriegsunruhen die Landesokonomie beforbern muffe?

Bierter Abschnitt. Bon ben hinderniffen, welche Finangvorschläge ju überfteigen haben.

Junfter Abschnitt. Bon ben Sanbelsleuten.

Sechster Abschnitt. Schwierigkeiten von Geite bes hofes

Siebenter Abschnitt. Muffen die Nachkommen in Rücksicht der Indufrie und des Kommerzes nicht mehr thun, als ihre Voreltern.

Achter

Achter Abschnitt.

Bbn ben Gegenständen, worauf die Staatsotono : mie vorzüglich ju feben bat.

Reunter Abfchnitt.

Reun Sauptgrundfage ber Staatsstonomit.

Zehnter Abschnitt.

Bon ber natürlichen Beschaffenheit ber f. t.

Eilfter Abschnitt.

Bon ben Produkten, welche bie Erblande von unswarts holen muffen.

Zwolfter Abschnitt.

Gegeneinanberhaltung ber Guter, welche in ben ofterreichischen Staaten aus = und eingehen.

Drenzehnter Abfchnitt.

Schluffolge, welche aus vorhergehendem Abschnitt ju gieben ift.

Bierzehnter Abschnitt.

Bon ben Urfachen bes Gelbmangels in ben ofters reichifchen Staaten.

Funfzehnter Abschnitt.

Ueber die Frage, ob Deutschland und besonders die f. f. Erblande jum Manufaktur = und Rommerzwesen aufgelegt fenen oder nicht?

Gediebnter Abschnitt.

In wie ferne werben die erften obigen neunt Grundfage in ben t. f. Erblanden befolgt?

Siebzehnter Abschnitt.

In wie welt wird ber zwente und britte Grundfag ausgeübt.

थक्र

Uchtzehnter Abschnitt. In wie ferne werben bie übrigen seche Grundfage befolgt?

Meunzehnter Abschnitt.

Db man ben Buftand ber Staatsotonomie fo offentlich befannt machen muffe.

Zwanzigster Abschnitt. Bon wem hat man die Verbesferung einer fehlerhaften Staatsokonomie zu erwarten?

Ein und zwanzigster Abschnitt. Unmaßgeblicher Borschlag, wo die Berbefferung der Staatsokonomie anzusangen sey.

Zwen und zwanzigster Abschnitt. Beweis, daß man ben Ausübung des fünften Grundsages mit dem Verbote der vier ausständischen Sauptartickel, nämlich der Seidens Wollen = Leinen und französischen Waaren anfangen musse.

Dren und zwanzigster Abschnitt. Ronnen nicht glimpflichere Mittel, als bas gangliche Verbot aller fremben Manufakturmaaren eingeschlagen werben?

Dier und zwanzigster Abschnitt. Abfertigung ber Einwurfe, welche gegen bas Bers bot ber Einfuhr ausländischer Waaren gemacht werden konnen.

Funf und zwanzigster Abschnitt Beweit, bag bie Einführung ber Wollen = und Seibenmanufakturen in ben Erblanben tels nen folchen Schwierigkeiten unterliegt, als man gemeiniglich glaubt.

Seche und zwanzigster Abschnitt. Auf welche Art bas erforderliche Gespinnst zu erhalten sey.
Sieben Sieben und zwanzigffer Abschnitt.

Auf welche Art die inlandischen Manufakturen ben ausländischen gleich gestellt werden tonnen.

Acht und zwanzigster Abschnitt.

Bon ben Reglement ber Zunfte; Verhalten gegen frembe Runftler; Sicherheit ber Berlagstapitalien; Auffichtung ber Rieberlagstompagnien zc.

Neun und zwanzigster Abschnitt. Bon Erzeugung der französischen Manufakturwaaren.

Drenssigster Abschnitt. Un welchem Orte in den Erblanden jede Manufaktur zu errichten ist.

Ein und drenssigster Abschnitt. Die Folgen, welche aus dem Berbote der auslandischen und Begunstigung der inlandischen Manusakturwaaren entstehen wurden zc.

Zwey und drenffigster Abschnitt. Bon Aufrichtung eigner Kommerzstelten.

Dren und drevfligster Abschnitt. Die österreichischen kander tonnten in Rucksicht ber naturlichen Unabhängigkeit alle ander Staaten in Europa übertreffen.

## Oesterreich über Alles,

ober

Bemerkungen über die öfterreichische Staatse

Erfter Abichnitt.

Stifiche Des Berfassers und Rechtfet tigung

Co nahm mir vor, zu erweifen, daß Daffere reich aber alles feyn konne, wenn es mur wolle.

Man wird des Litels wegen mit mir nicht hadern, wie ich hoffe; jedem Bater fieht fren, seinem Kinde einen Ramen zu geben, welchen er will. Dieses Bechts bebient' auch ich mich, und es fiest mir nur ob, die Gegenstände bieses Wertchens in zu bearbeiten, daß sie dem Litel entsprechen.

2: 2: Es bedarf wohl feiner Erinnerung, daß ich Mit bem Worte Defferreich einen gang andern, als ben gewöhnlichen gedgraphischen Bigriff versbinde? — Alle Lander, die Defferreich befitt, jusammengenommen, machen in meinem Plane

nur ein Sanzes aus! und biefes Ganze ift bie Mafchine, beren naberer Beleuchtung ich gegens wartige Blatter zu wibmen im Begriff ftebe.

fleinen Wortchen aber alles stoffen, und mir nicht etwa den Gedanken zutrauen möge, als ob meine Borschläge auf eine Universal-Wonarchie in Europa ober wohl zur der beyden Welten hinausliesen. Ich bin so sehr davon entsernt, daß ich auf jedes Wort Verzicht thue, das zur Kriegssprache gehöre. Reine Abscht ist nur, zu pinten bis ssiemeichischen Staaten durch iber physistalische Beschaffpubert geschiekt sind, sich in Rücksicht der Industrie, der Manufakturen und des Kommerzes über die benachbarten Läuseremporzuheben, und — vielleicht alle zu überkriffen:

### Zweyter Abschnift."

Bergnlassung zu diesem Berke, \*) .

Dritter.

Der herr Berfasser führe bler feine Beweggrunde an, die ihn zur Berfertigungibies
fer Schrift bestimmten, und welche meine
Leser wenig interestiren fonnen. Er bachte
ale zin Patriot für ganz Deutschland, und
wünschte, daß Gesterreich mit Einführung
ber Manufakturen und Fabrifen den Ans
fang machen, und badurch bewirken moae,
bag

### Dritter Abichnitt.

dieber die Frage, in wieferne man mahrend der Arwegsennuhen die Landesokonomie

Sift ein fehr gewöhnlichet Jall, daß Farsten, jobald fie in einen Krieg verwickelt sind, die ein gentliche Quelle ber Glackeligkeit eines Landes, namlich die Staatsokonomie und besonders die Anstalten det sogenannten Jadustrie und des Dandels größtentheils ausser Nicht lassen; ihr Muzemmerk ist blos auf den Krieg gerichtet. Um diesen Gesichtspunkt dreben sich alle ihre Bemäsdungen; und alle Einkunfte werden dahin verd wendt.

Die Folge bavon tft gemeiniglich Ubnahme ober ganglicher Berfall ber Landwirthichaft und ber Gewerbe, und Stottung bes Rommerges.

Frentich find die Ausgaben für den Kriet voft so. dringend, und die Staatskasse manchmal so erschöpft, daß es nur Coldereen möglich ist, die Finang- und Rommerganstolten niche finken gu laffen a). Aber eben zu der Zeit, wenn die

baff Deutschland ber aussändischen und befonders ber frangofischen Waaren entbebe rem tonne.

a) Dag ein gruffer Theil bes Aufwandes, ben ein Rrieg verursachet, aus den Quellen ber In-

Roth am größten ift, muffen auch alle Rrafte aufgeboten werben, berfelben zu fenern.

Des bie Inbisfire und Das Konmery auch wohrnnd. Der Artege is wieden Band; emporye-bracht und dayunch also dem Staate auf einer Seite neue Krafte gegeben werben konnen, unterbeffen, als man auf ber andern seinen Ruth zu befordern sucht, daran wird niemand zweifeln, wenn er auf Benspiele dieser Art einen Blick wersen will.

werfen will.
Die vereinigten Piederlande haben unter dem Joche ihrer siebzigiahrigen Kriege ihr Komsmerz und ihre Gewerbe unglaublich vergrössert. Frankreich, das bennahe zwen Drittheile des siebzehnten Jahrhunderts im Kriege verlebte, schwang seine Manufakturen unter Colberts keistung, zu einem hohen Grade der Vollkommensbeit empor. Und selbst Rom nahm unter unahslässigen Kriegen eben so sehr in der Industrie und im Sandel zu, als es, die Auzahl seiner kander vermehrte.

Industrie bestritten werden kann, ohne diff ide Erbebung brünkend miet; imb buf bie Unterstügung ber Gewerbsamkeit mitten im Rriege nicht nur allein nicht ausser Acht geslaffen, sondern viellnehr ethobest werdent maß, das beweißt und ein metstöardiges Benspiel neufter Zeiten, namith die ruhmspole Finanzverwaltung des Heren Wegers in Frankeich.

Won ben Sinderniffen, welche Finangoge, foldige gu überfteigen haben,

Die Sinderuffe, welche ber Aussährung ber Finanzvorfdlägd im Wegel fiehn, haben ihren Brund in drevorley Ursachen: Andweder in veint Mistrapen, das man auf den Projektanten leibst fest; voor in des Einwendungen berjenigen, die auf diese oder jene Art duben intereffire And; oder in der Anthängkeieldes hafes peles.

Jeber, der es unternimme, einen Finnesporschlag zum wagen, darf ficher brauf rechnen, daß er die allgemeine Stimme spyleich wider fich hat; man petroirft und schimpft, ohne daß man für nothig sindet, die gute oder schlechte Seite desseher vorher in pederlegung zu nehmen. Woes dehtet uns, heißt es, por derzleichen projektans een, die alles reich machen wollen; en sind mohl mehr school den ims ausgestunden, die am Ende niches weiter, als einen leerm Hecher ans Casquelicht brathren.

Ich bin nicht in Merebe, daß bad lettere oft geschehn sie nicht miffen auch unterstwehen, wober es han ?!— Eng vie Schuld an den Peojektunchen Mich, wober an jemand andern Peisenachen füngnen, bas bieleichter Bonfalar zu warmig: fie wärenniberbaiht zund nuch Benfpielen gesormi, die undenvärls willelich, ges beiben.

Datten fie eine unangenebme Ganbuites wingen ife fich in ben Dof nicht m fchicken tonnten fie fich gerriffen Leuten nicht gefällig mas chen; : 10gett fie bie Saiferlichen Menfionen obee Schalte, und wifchten enblich bed Maul - ware um follen bestalbibte ober anbre gute Borfclage unausgefährt bletben ? Baren es Leute: von feis nem feften Sinner bie nur eine Sache anfangen. aber nicht ausführen fonnten ---- merum fichte man biefen Mangel nicht burch andre gu erfebenift Dinberten fie bie Gache burd ihre Begenwart -warum gebieb fie nicht in ihrer Abwefenbeit & Briffen fie bas genge Werf ungefchickt an - wara um legte man nicht felbft Danb bran ? Boch, big Babrbeit ju geftebn, fo mochten wohl andre lies fachen bergleichen Unffalten vereitelt haben. Es tft vielen baran melegen, bag biefer ober jenen Borfchlag nicht ausgeführt wirb. Wenn einen dafte fpricht, fo find fohleich gebn ba, fowohl Rauffente als andre, bie dagegen fcreven.

Die Aansteuer find ben Auftalten ber Indun finte und des Kommerzes einigkgen; entwoeder, weil sie Auskänder sind, und sich um das Wast und Weh des Vaterlandes wenig bekönniern, sonn dern in der Noth ihre Kosser füllen, und wie WiethDer Raufmann bieht gewöhnlicherweise nur auf seinen einseitigen Bortheil, und arheitet einer Anstalt allemal entgegen, die solchen zu schmälern scheint. Die seine Handlung dem Sanzen des gemeinen Wesens nöglich oder schäblich sen, darum beklimmert er sich nicht. Oft ist er es auch selbst zu beurtheilen nicht im Saande; und allemal ist es nöthig, daß die Regierung das rechte Sleichgewicht, herzustellen suche, weil der Kaufmann das Seste des Staates immer seinem eignen Nugen aufzuopfern bereit ist.

### Fünfter Abschnitt. 19

Bon ben Sandelsleuten.

a ich nun im Begriff stehe, ein paar Borte von unsern Rausteuten zu sprechen, so seh' ich mich, um allen schiefen Beurtheilunden auszusweichen, genothigt, vorerst zu erklären, daß ich weber mit dem einen noch dem andern in der mindesten Berbindung stehe, und also auf keine Art eine Rebennesache dep dem statt haben son, was ich sagen werde.

Mamend fann fo febr Freund der Raufmanns. Schaft fepu galf ich pet bin ; ober man wird mir.

### Desfalls nicht gumuthen, baf ich bie fibt Sum Derfelben micht feben foll. ?

Die Sanbelsleute tonnen aberhaupt in gwo Balften getheilt werben. Eine ift tem Staate nublich, bie andre aber ichablich. Die erfte treibt ben gaffern Sanbel 1) mit inlanbifchen Produtten, bie gwar noch rob, aber nicht anberft als rob im gemeinen leben ju nugen find; und 2) mit benen, bie im lande bereits ju Fabrifmaaren umgeschaffen find. Bur bende Gattungen wird viel' frembes Gelb ins Land gezogen. Diefe Rlaffe treibt auch ben nutilichen Twischenhandel; fie Fauft an einem fremben Orte und verfauft an einem anbern wither, wie bie hollander in Inbien und Europa, ohne ibr eigenes Land mit eis nem Ruffe gu betreten. Richt minber gehort jum Sanbel diefer Rlaffe ber innere Sandel, ber mit roben Produtten und Baaren innerbalb ber Granzen eines Kandes getrieben wirb. Rerner gebort auch noch bieber , wenn robe Stoffe aus fremben Staaten bereingebracht, ju Raufmannsmaa, ren verarbeitet, und wieder hinaus verbandelt werben. Diese Rlaffe von Sanbelsleuten ift alfo dem Staate bochft nutlich.

Jur zwoten aber gehören biejenigen Ranfteute, die blos im Auslande fremde Waaren einkaufen, um sie bey sich wieder zu verkaufen z badurch geht viel Geld hinaus, das nicht wieder zurückgebracht wird. Auch Achten diejenigen bieber bieber, bie blos auswärtige Faltoregen treibeng Die Rlaffe ift alfo bem Stoate nachtheilig b).

3,... Ich fand um fo mehr nothig, diese kleine Andeipandersesung un machen, weil es eben diese lettere find, die affemal spaleich eine Wenge Eine wondungen in Bereitschaft haben, sobald von Emporbeingung der inländischen Wanufakturen und Bewerde die Rede ist, weil sie dadurch ihren eine machichen Santen perlieren warben.

### Sechster Abschnitt.

Schwierigkeiten von Scite des Hofes.

Deren Pflicht es ift, die Emporbringung ber Insbereit

chränkung nicht als wahr angenommen werden. Es ist kein nur einigermassen possisirtes Land in Epropa, das nicht einige Bedürfnisse hatte, die es sthlachterdings wan seinen Rachbarn kaufen muß; und oft ist dieser Einkauf zur Unterhaltung eines wechselseitigen Dandels, der, wenn er auch sonk schönen Bedürfen den, wenn er auch sonk schönen wäre, den zuen eines seiner eignem Pedaulten dient; der vielkricht numgen anderst die Regierung den Vortheil des Landes wahrnimmet. Laufleute: also, die sich blos mit diesem haudel abgeben, und oft zufolge der bestehenden Einrichtung

buftrie zu beforbern, und fith boch ben Borfifichen, bie bas Geprage ihrer Rüglichkeit an bee Stirne tragen, entweber faltsinnig bezeigen, ober benfelben wohl gar heimlich bber öffentlich entgesten arbeiten? — Die Urfachen eines folchen Bet tragens mögen mancherley fenn. Der eine filhe vielleicht mit ber letztern Ruffe von Rauflenten auf eine ober bie andre Met in Berbinbung; ber andre hat seine Kapitalten bei ihnen fehen; der dritte ist mit ihnen in Kompagnie; und ibiebei ein andrer läft sich durch diesen ober jenen Runftsgriff von ihnen überreden.

Andre, denen die Beferberung folder Bors schläge zukommt, find vielleicht im Mannfaktur und Kommerzwesen wenig hewandert, oder find burch andre Geschäfte verhindert, oder zu träge, sich diesem Fache zu widmen; aber doch zu stolz, um zuzugeben, daß andre die Sache sbernehmen sollten, damit nur ja niemanden ein gewisser Anstull in alle Geschäfte zuwachsen möchte, mit des men sie sich gern allein groß machen wollen,

Es giebt vielleicht auch andere, die einem bergleichen Vorschlage nur beswegen nicht günstig find, weil er nicht von ihnen herkommt, damit es nicht scheinen soll, als ob sie erst von andern lers ben musten, und etwas nicht gewust ober gethan batten.

<sup>13 14</sup> nau hamit abgeben muffen, tonnen nicht im mis fcabliche Glieber bes Staates betrache tet wenten:

hatten, was fie boch Umes halber batten wiffen und thun follen.

Auch foll ed Leute geben, die der Einführung ber Manufakturen und Fabriken zwar gewogen find, aber baben nur auf ihren Privatvortheil febu; ihre Absichten laufen auf ausschliessende Frenheiten und Monopolien hinaus.

Es ist auser meinem Plane, die Beweggründe aller, dieser hindernisse, oder ben Grund und
Ungrund dieser Beschuldigungen hier zu untersus
den; mir genüget das Bewussepn, daß es im
Gegentheile auch Männer giebt, die die grossen
und wichtigen Vortheile der Manusakturen einseben, und daß ich wohl selbst einige große Minis
ser kenne, denen, die Mohlsakrt des Staates
durch Emporbringung der Gewerbe und des Lams
merzes sehr am Herzen liegt. Menn die Anstals
ken derselben nicht von gedeiblichen Folgen mas
ren, so ist es ohne Iwcisel dem Zusammenstusse,
vieler ungannstigen Umstände zuzuschreiben.

Gewiß ist es aber, baß ein ben Manufala, turen und bem Sanbel abgeneigter Minister ben einer einzigen Gelegenheit mehr schaden kann, als nenn andre redliche und wohlmeinende Dienes bes Staates gutzumachen im Stanbe find.

Freylich muß es dann einem Negenten schwer werben,, aus den mancherlen Wiberspruchen das Befte herauszufinden. Doch, wenn ber Fürst für selbst Enficht und Muth hat! — Die Abstellung der Minster gegen eine Sache entsteht gemeis

Digitized by Google

gemeinigilch and ber Gegenhaltung mistungenes Benfpiele. Sieht ber Monarch aber bie Dinitidi feit eines Borichlages felbft ein; fo forbert bud allgemeine Befte , bag er ihn , trop affer Ginmens Dungen auch ausführe.

Beinrich der Vierte führte ble Geiben = Digs nufafturen in Frankreich ein, und unterftutte und leitete fie, ungeachtet Gully einer gegenfeitigen Mennung war; alfo gegen bie Mennung eines Minifters, ber in allem anbern Betrachte bas Mufter nachfolgenber Beiten ift, und non feinen Ronige fo febr gefchatt wurde!

Der groffe Churffirft Maximillan in Bays ern machte bas weiffe Bier ju einem landesfliffe fichen Regale, ungeachtet alle feine Rathe bagegen

waren.

Aus biefen Bepfpielen, die mit vielen an-Bern bermehrt werben tonnten, faft in bie Augen; wie fehr ber Monarch oft im Rabinette eben fo viel Starkmuthigkeit bebarf, als vor ber Spigt feines Deeres c).

Giebenfer !

s c) Es ift leider nur allju mahr, bag: ich bep ber Musführung eines nuglichen Bors fchlags oft taufend hinderniffe entgegens stemmen, bie größtentheils aus ben Quel-len bes Borurtheils und ber Anwiffenbeit flieffen. Wie glidlich ift alfo ber Statt der Beinriche und Elisabetben auf bem Throne, und Colberte und Weckers am Ruber feiner Kinangen bat! - und Dunt Jed

### Siebenter Abschnitt.

Missen die Nachkommen in Aussicht der Industrie und des Kommerzes nicht mehr thun, als unfre Woreltern?

Dan hat in Rucfficht ber Manufafturen ze. tum ben Mund aufgeihan, die gewiffe Leute fogleich

es ber Borficht , wir leben ift in einent Beitalter, in welchem Gurften regieren, bie fich bis jur Wertstatte bes handwerfers und bis jum Pfluge bes Landmannes ber-ablassen; die es sich jur wesentlichsten Regentenpflicht machen, bie Induftrie biefer nuglichften Glieber bes Staates gu beleben; bie alle Gewerbe, wodurch Fleiß und Reich= thum erzeugt wird , ju fennen fuchen; bie fich die Dube nehmen , felbft in die fleinften Detaile berfelben einzudringen ; bie ben Sanbel auszubreiten und baburd bas Band ber menfdlichen Gefellichaft immer fefter gu fnupfen und ihr wechfelfeitiges Gluck immer bauerhafter gu grunden fuchen; bie Renner und Beforderer jener Biffenfchaf= ten und Runfte find, welche gur Bervollfommung ber menfchlichen Befchaftigungen, und gur Grundung und Befeftigung eines glucklichen Staates am meiften beptragen; und die endlich von Miniftern unterftugt werden , die oft bie ausgebreitften Rennt= niffe befigen. Ich enthalte mich, auf Benfpiele ju meifen. Gie find fo glangend, und bie Folgen in einigen Staaten fo ficht= bar,

.20 5:25

gleich mit ber Einwendung aufgezogen kommen. Unfied Vorfahrer waren auch wackere Leute, die nichts von solchen Tenigkeiten gewust haben, und doch wohl gefahren sind; wir konnen es wen sowohl beim Aleen laffen a).

The ?

bar, baß es Berfundigung mar, bem Bu-

Diefelben felbft barftellen werben.

1) Die Unbanglichfeit an bem Alten ift noch in unfern Zeiten, wo ein Theil ber Ration über die achten Finangrundfage fcon febr aufgeflart bentt , ein gewöhnlicher Fehler bes gemeinen Saufens , und eine Urfache, weswegen manche Unternehmung nicht gelingt. ,, Das Verbienft ber Reubeit, fagt Berr Pralat Quirl in feiner fchonen 216= bandlung über die Monopolien, Caffel, 1778, G. 25, welches fonft fo machtigen Einfluß zu haben, und oft ben ichlechteffen Sachen einen Werth ju geben pflegt, thut bier feine Birtung, als eine gan; entgegen= gefeste. Statt ber Empfchlung, welche bie perfertigten Baaren burch fie erhalten folls ten, fommen fie ihrentwegen in ben ubelften Ruf. Der groffe Saufe, feiner Ges wohnheitsphilosophie bartnactig getreu, baffet überhaupt alles, mas Reurung beißt. Dad feinem Glaubensbefenntnif ift nichts beffer, als man lagt es beyin Alten. Das ju tommt noch bie Prabileftion bes Fremben und Auslandischen, welche auch über ble, fo nicht jum groffen Saufen gehoren wollen, ungemein viel vermag. Gine englis fche ober frangofische Baare bat in ihren Mugen

Ich geftebe febr gerne, baf unfer Borfaf. ben, brave Leute maren ; wenigftens maren fie gewiß

Es ift eine mertwurdige Erfcheinung in der Natur bes Menschen, bag bier bie namliche Ursache gang bie umgefehrte Birfung thut. Gie fcheint fich aber mohl erflaren gu laffen, wenn wir folche auf bie wire bon der Gute einer Baare vorgefaßte Dennung jurudfuhren, die in einem gand er-zeugt worden, bas fich in biefem Sache eis nen Ruhm erworben hat; und berjenige, Ruf bringt, thut es gewiß nicht beshalb, weil fie neu ift, fonbern (einige wenige Falle, wo ber Eigennut bie Erlebfeber ift, abs din gerechnet) besmegen , weil er überzeugt gu fenn glaubt, bag bie Baaren eines Landes, welches fich hierin einen Ruf erworben, nothwendig beffer fenn muffen, als bie Baas ren ber berjenigen Mation, bie erft anfangt, fich bamit abzugeben ; benn ies gehört bierid 'gu eben fo, wie zu einem jeben andern Dine ge, eine gewiffe Beit, um es ju einigen ind Grade von Bollfommenheit ju bringen. Die ro . . Unbanglichkeit an bem Alten ift alfo viel 1: " ; tebelnsmerther ; .. als bie Prabileftion frembe Mauren , ungenchtet lehtere . Stante eben fo Schablich iffit Benbe Tehler über scheinen nitht anberft, als burch bie Einfloffung beffeter Grundfate auf Schulen all ausgeroriet ju werben. Der Reim, ber hier ausgestet wird, bringt, wo nicht in ber

gewiß beste Birthe, als wie. Gie gaben nicht calle Sabr bren bis vier Millionen. Bulben bagoes Belb. fur auslandifche und befonders frangifiche Moaren bing, bie groftentheils, nur unfre Eitelfeit nothwendig machen; fie beggungten fich meift mit bem, was bas Baterland felbft hervorbringt.

Die Rofibarteiten ihres Aufwandes beftans ben groftentheils in maffivem Golde und Gilver ober Ebelfteinen, ober in Bobeln und anbern portreflichen Rauchwaaren; Dinge, bie gwift auch jum Theil auslandifch find, und viel Geld toften, aber den wichtigen Bortheil haben , bag fich ihre Dauer auf Rinder und Rindestinder erfrect, und alfo ben leichten frangofischen Baaren weit

porqu=

: ber eiften , boch gewiß in ber zwetten und britten Beneration reife Fruchte. "Und ich barf behaupten, bag bie Ginfubrung ber tammeraliftichen Lebritible in bem biterreis thiften Staaten bievon ein auffallendes Benfpiel find, und in biefer Rudfiche fcon piel gewirft haben. Gin groffer Theil ber Ration weiß nun, baß zwar mande Waas re im Auslande beffet gemacht wirb, baß es aber wegen bes Bortheils bes Gangen eines Staates nothwenbig fen, fich foviel möglich inlandischer Produffe gu bedienen, wenn auch Einzelne baben erwas verlieren follten. Db aber ber Staat biefes burch Zwang bewirken foll, bas ift eine andre Frage, worüber fich noch einige Betrache tuitgen werben anftellen laffen.

borgugieben find, bie balb gerreiffen, und übera bies noch alle halbe Jahre burch bie Berander rung ber Mobe unmig gemacht werben e):

Unfre

b) Da es ausgemacht ift; bag basjenige Ras pital bem Staate ben großten Rugen perfchaft; meldes in bie meiften Theile gers theilt wird, und am ofteften und gefchwins beften eirfulirt, fo fann die Benichaffungt ber bauerhafteften; und befonbers folder Baaren, wie Golb, Gilber und Ebelfteine, worin ein groffer oft viele Jahre tob lies gender Werth ftedt, fur ben Gtaat nicht bie vortheilhaftefte fenn. Gine Baare, bie bald abgenutt und verbraucht wird; muß balb wieder bengeschaft werben. Ge ofter diese Bepichaffung geschieht, in besto mehr Dande fommt bie dafür auszugebenbe Gunis me, und befto mehr Dugen fchaft fle alfo. Der Raufer gewinnt ebenfalls baben, benn, bine bes Bortheils ju ermannen , bag er auf einmal teine groffe Summe aufwenben darf, fo bejablt er fur bren Rleider von let bren Waaren jest nicht mehr, als von tod und mehr Jahren fur ein einziges Man bente fich bieben j. B. ben Unterfchies awifchen bem altmodifchen Buge einer moble habenben Burgerefrau in Dien, Salsburg. Bayern' ic. und bem galanten Anjug einen Brangoffn, und man wirb finden, baf bee Werth bes etstern gewiß brenmal fo boch ift, als ber bes lepteren. Mir fcheint es alfo febr unrecht ju fenn, wenn man gegen bie Berfertigung leichter aber niedlichet Maaren; und gegen bie Beranberung ber Mode fpricht, besonders wenn fie im Lande 9'4

Linfre Bater kleibeten fich in gute wollene Encher und Barchet, und kannten bie franzofischen und besonders seidnen Maaren so wenig, daß fich noch vor hundert und breiffig Jahren Dein groffer König der Sunde futchtete, wenn er gant seidne Strumpfe tragen sollte.

Ihr Tuch war im Baterlande gemacht, barum binbre auch damal finnerhalb unfern Grangen die Tuchmacheren, und mit berfelben alles. Run frecht jedermann nach fremben Sichern und auständischen Seidenzeugen. Die inlandschen Bollmanufatturen liegen barnieder, und es scheint, bag mit ihrem Berfall auch alle Wohlfihrt bes Landes zugleich verschwunden sen.

brechlichen Befchaffenheit, bag, wenn' unfre Bater mit einem einzigen aus inlanbifchem Stoffe gemachten Rleibe auslangten, wir beren vier von

austanbifchen Zeugen nothig haben.

Jebermann schrent: die alten Teiten waren bester als die izigen. Aber niemand giebt sich die Wühe zu erforschen, wo der Grund dieses Untersschieds liegt? — Und wenn man auch die Ursasthe einsieht, so will niemand die Art an den Baumilegen, um die Misbrauche über den Haufen zu fturzen.

Eine

verfertigt, und um einen mohlfeilen Preis verfauft werben. ) Alfo in der Mitte des ihten Jahrhunderts. Eine dieser Ursachen, ift wohl zweiselsohne auch diese, das unfre Nachbarn in den Vorzeiten nicht so machtig und daher grgen uns friedlicher gesinnt waren; als ist; einen Sache, bie unfrer Thatigkeit neue Schwingen geben sollte. Denit te ist gewiß, daß die Macht und der Reichbam biner Nazion immer nue-relatio ist; es kömmt darauf an, ob ihr Nachbari mehr over wentger tigene Krafte und Reichtham bestet zu ist fee.

Frankreich; Engelland und Solland waren hioch vor hundert und funfzig Jahren in einer Lage, gegen welche Deurschland machtig war, und unfre Borfahren jener Zeiten konnten sich in diesem Betrachte glucklich schägen; nun stehen bie Sachen aber umgekehrt, und es ist unfre Pflicht, und aus dieser Art von Unterbruckung loszuwin-ben, und und wenigst mit unfern Nachbarn auf fleichen Sus zu seine, wenn wir sie nicht überstreffen konnen ").

Und dies ift nicht nur allein Pflicht gegen und felbst, sonden auch gegen unfre Rachtommen; beut sie haben bas Necht, von und zu fordern, daß wir für ihre Wohlfahrt so viel thint sollen, als nur immer in unfern Kraften ift, B 2 aleich=

<sup>3)</sup> Im Anfange bes ibten Jahrhunberts. Diefes Berhaltnig bofteht, infonverheit in Ruckficht ber Manufakturen und bes ganbels, proftentheils noch.

gleichwie wir Verlangen, daß auch unfre Borfahs ren fur uns foviel gethan haben mochten.

Nuch bas Bepfpiel andrer Bolfer tenn und biefo Pflicht beweisen. Seben wir nicht, wie sehr sich die Razionen rings um und ber bemühen, ihre Bater in Rücksicht ber Gewerbe und ber Komsmerzien zu überholen! — Waram soften wir nicht van gleichem Siefer beseht seyn? Unfre Voreitern wurden, diesen Bepspielen ohne Zweifel auch gestolgt seyn, wenn ihre Umstände eine solche Stels lung gehabt hatten, wie die unsvigen.

Es ift ladferlich ju fagen: Dies ober jenes war vor hundert Jahren nicht, folglich foll es ist auch nicht fein! Altri tempi, altre cure sagt ber Italianer; Zeit und Umftanbe machen Alenberungen nothig. Man verachtet ja fonst alles, was ein wenig altfrantisch aussieht, warum muß benn eben in diesen Fallen allemal bas Alterthum zur Einwendung bienen?

Unfre Bater waren brave blebre Manner, bie wir nachahmen muffen ; aber nur thre Zugensten und nicht ihre Fehler. Und woher fommt es, daß wir gleichwoht lieber ben diesen als ben fenen den Anfang machen? — Als Benfpiele will ich hier nur die französischen Köche, und italians schen Weine aufführen, von denen man noch vor funfzig Jahren am kaiferlichen hofe nichts wuste, und die nun zugleich alle französische und italianische Leibes und Gemuchstrantheiten zu und herüber gebracht zu haben scheinen.

Wenn

Wenn die Posterist nie mehr hatte thun folfen, als ihre Borfahren, so musten wir alle nach
wie unfre Stammeltern in Schafsfellen einhergehen. Und was uns übrigens zu besimbglichster
Bendzung unfrer vaterländischen Kräfte noch befonders anspornen sollte, ift, daß man sich in abtern Zeiten noch auf andrer Huste verlassen konnte. Aber nun wissen die Feanzosen alle Bundnisse
zu vereiteln, dergestate, daß man sein Bertrauen
blos auf den Allmächtigen und sich seiten
muß, weil keiner dem andern, ohne hare Bezahlung, den mindesten nachbarlichen Benstand leisten
will f).

Wer alfo ficher fieben will, muß volle Raffen Saben, fonft ift er ein Stave feiner Zeinbe.

Oesterreich kann fich gegen alle bergleichen Unfälle verwahren, wenn es nur ben britten Theil ber Summen zu Sause behålt, die ist für lauter unnothige Dinge in frembe kanber, und besons bers nach Frankreich gehen.

Uchter

f) Der herr Berfaffer zeigt ben mehr, als einer Gelegenheit, baß er auf Frankreich übel zu iprechen fen. Und ungeachtet wir glauben, daß ihn blos Patriocismus zu eiswisen etwas zu harten Ausbrücken verleitet hat, so scheint es boch nothig zu sepu, bier zu erklaren, daß fie in ber neuen Umarbeitung von ihrer harte ober persoren, als geswonnen haben.

## Achter: Abschnitt.

Won ben Gegenstanden worauf Die Staats; okonomie porzüglich zu sehen hat.

Riemand wird ben Sat mistennen, "haß ein "Land, welches alle ober doch die vorzäglichsten "Produtte besigt, welche jur Apthdurft des "menschlichen Lebens gehören, und Einwohner "hat, die Fähigfeit und Industrie genug haben, "bieselben auf die vortheilhafteste Art zu gebraus, chen, daß dieses Land, sage ich, reich sen; und "wenn es nicht reich, nicht glücklich ist, es nur " von den Einwohnern abhange, es zu werden.

Daß bie öfterreichischen Seagten von Seite ihrer physitalischen Beschaffenheit bieses Gluck besten, bas werbe ich in ber Folge erweisen; und bann auch zeigen, auf welche Urt sie burch bie bestmäglichste Benuzung ihrer Produkte bieses Gluck volltommen machen tonnen.

Ben jedem Brodufte bes Erbbobens find hauptfächlich zwen Dinge zu betrachten; die Sasche seinen, und die rechte Art ihrer Pflegung, Geswinnung und Berwendung. Jenes hängt von der natürlichen Beschaffenheit eines gandes; dieses aber theils zwar auch von der Ratur, grössentheils aber von unser Geschicklichkeit ib.

Die vorzüglichsten Gegenstände aber, die ben Reichthum eines Staates bestimmen, lassen sich in zwo Klassen theilen. In die erste fielle ich Gold

nuĝ

sind Silber, als weiche zwen Metalle wegen ihres Gebrauches unter dem Mamen des Geldes in Ruckficht der Gieactschenomie eine ganz andre Natur anzunehmen scheimen. Das Ampfer, welches an einigen Orten auch zur Munze verwendet wird, schlieffe ith aus dirser Alusse aus, weil es ben und zu diesem Iwecke nicht gebraucht wird g). In der swoten Rlasse siehen alle übrisge Dinge, die entweder zur Nahrung, Rleidung, Wohnung oder Wentzeugen und andern Sachen dienen, die zur Nothdurft des menschlichen Lebens gehören.

Ein Land, welches nichts weiter, als' Gold und Silber hatte, mare ben dem gröften liebersflusse bestiellen boch zuverläffig arm; wenigstens in einer brückenden Abhängigfeit von seinen Rachsbarn, weil seine Einwohner immer erst erwarten musten, ob und wie viel ihnen diese leztern an reellen Nahrungsmitteln für ihr Geld wollten ausfolgen lassen h).

Ein

- g) Geit 20 Jahren ift in bem Defterreichifchen befanntermaffen auch bas Rupfergelb einges führt.
- h) Die Wahrheit dieses Sapes wird burch bas von fo vielen Schriftstellern angeführte Beuspiel von Spanien, das ben alle seinem Reichthum an Gold und Silber boch die armsten Einwohner hat, sehr überzeugend bewiesen.

Ein-Staat aber, ber alle ibrige Giter ber Belur, auser: Swibe und Silber, befaffag: wurde gwar, gludisichen fenn, und feinen Feinden langes widerfleben, aber boch niemal unabhangig werden Bonnen.

Das fant aber, bas weber Gold noch Gile Ber hat , und auch bie übrigen Buter in einer fo Aleinen Denge befigt, bag fie jum Unterhalte feiner Einwahner micht jureichen, mare bas allerunglide Hichfte; benn, wenn fich auch feine Ginwohner, wie bie Dollander und Genuefer, noch fo febr ber Emfigfeit, bem Bleiffe und ber Sparfamteit ergee ben, irgentwo robe Guter kaufen, fotche verarbeiten, bann als Manufoftnemagren wieber perhandeln, daburch Galb und Gilber gewinnen, und fich bafür alle Lebensnothwendigfeiten verschaffen wollten ; fo murd'es boch allemal ben ben Nache barn fieben, ob fie ihnen ibre roben Stoffe überlaffen, und bie barque bereiteten Bagren ums Beld wiber abnehmen wollten. Cabalb eins ober bas andre fehl folägt, fo muß ein folcher Staat in furger Beit nothwendigermeife ju Grunde achen.

Und gefest auch, ein folches Land habe fich burch langen Fleis, und burch eine glückliche Santelschafe, groffe Reichthamer erworben, fo kann es boch nie bemjenigen gleich kommen, bas ben einem auch nur mittelmaffigen Sandel viele eigne robe Guter belist.

<u>England</u>

England und Solland bienen und bier ju febr auffallenben Beifpielen. Denn ob fich gleich England mit feinem Sanbel fomobi in Buropa ale in ber mittellandifchen See und in Indien mit Solland in feine Bergleichung ftellen laßt, fo fft es boch gewiß, bag jenes reicher an Baarfchaft fen; mehr in bie allgemeine Staatstaffe beptragen, und einen Rrieg viel langer aushalten konne, als biefes i). Die Urfach ift, weit bie Dollander fomohl bie roben Produtte, bie fie in ihren Manufakturen verarbeiten, als auch ihre Lebensmittel von Auslandern faufen muffen, mofår benn ein groffer Theil ihres gewonnenen Beldes wieder binausgeht. England aber befigt, auffer Ceibe, Bein, Del und Gemurg (von legterm erhalt es aber viel aus feinen Rolonien) faft alles, mas jur Lebensnothburft gebort, und verfenbet noch aberbies einen groffen Theil feiner Baaren, bie aus inlandifdem Stoffe gemacht find.

England ermirbt alfo zwar nicht foviel baas res Gelb als holland, behalt aber bas erworbene beffer ben fich; und man kann biefe Ctaaten zween Magne-

i) Diefe Stellung von England und Solland ift ist nicht mehr biefelbe; benn England bat feither feinen Sanbel so fehr ausgebreiztet, daß es nicht nur allein über Solland, sondern auch über alle andre Staaten bas Hebergewicht errungen hat.

Magneten vergleichen, mabon ber erfire imag fichrer auzieht, ber legtre aber langer bebalt.

Dasjenige Land aber , welches nebft einer binlanglichen Menge an Gold und Gilber, auch alle anbre naturliche Guter in feinem Schooffe befigt, die gur Rothdurft eines gufriednen Den-Schenlebens erforberlich find, ift ohne Zweifel bag gladlichfte; .es ift eine fleine Belt, Die unabhängig von alle ihren Nachharn existiren fann. Allein, ich fenne fein Land, Cbina pielleicht ansgenommen, bas alle biefe Bortheile befaffe k). Jebes bedarf ber Aushulfe eines anbern; nur tommt es barauf an , bag bie Quelle jener Dittel, die biefe Aushulfe bewirken, gleichfam unverflegbar fen. Diefe find Gelo, und ber Befig ber nothburftigen roben Guter; baber ift nur jenes unter ben europhischen ganbern glade lich ju nennen, welches nehft einer gureichenben pher überfluffigen Menge von Gold und Gilber guch zugleich jene Raturprodufte in feinem Schoffe befigt, die bie nothwendigsten find.

Soviel es nun aber Die Art ber Pflege und ber Bermenbung Diefer Produtte betrift, so tomme erftlich

k) Auch China ist gewis so weit entfernt, von allen seinen Rachbarn unabhängig zu seyn, daß es vielmehr vielleicht schon lauge zu sehr gewaltsamen Mitteln hätte schreiten mussen, wenn es nicht schon seit Jahrhuns berten so reiche Abnehmer seiner Manufaksturwaaren an den Europäern fände.

erfilich ben bem pflanzenreiche bie Bauz und Pflauzung der Gewächse; benm Chierretz che die Zucht und die Urt, wie man sich der verz schiednen Thiere bemächtigt; und ben dem Miss weralreiche die Gewinnung und Zugutmaschung der Mineralien und Steine, zu betrachten. Im ent ens die Berarbeitung dieser roben Güster ben den verschiedenen Gewerben, Manusafzturen und Fabriken; und drittens diese intauienderlen Gestalten umgeschaffene Güter soswohl in als ausser dem Lande auf die vortheile hafteste Art abzusezen und zu verhandeln.

Ein kant fann ben all feinem leberfluffe an roben Raturprodutten gwar arm, und ein andres an naturlichen Satern armes kand fann durch Manufakturen reich fein; aber estift bier der sehr wesentliche Unterschied zu bemerken, daß es nur in der Willfur des erstern stehe, sich sobald reich zu machen, als es wolle; das leztre aber nothewendig arm werden musse, wenn es von auswarts ber keine roben Guter mehr erbalt.

Keines von benben aber fann sich seiner Bortheile sonderlich ruhmen, wenn nicht seine eigenen Einwohner die Industrie befordern, und selbst ihre Gewerbe treiben; benn, wenn nur freme be Kausseute die Manufakturen und den handel bestimmen, die einem solchen Staate bald bas beste Mart aussaugeu, so ift sein ganzlicher Versfall nicht mehr weit entfernt.

Digitized by Google

Obersterreich kann hier zum Senspiel aufgestellt merben; es empfindet den Nachtheil nur zu febr, der ihm dadurch zugeht, daß etliche fremde Manppolifien seinen keinwand = Sandel bemache zu Grunde richten; fie deutken den Einspohnern ihro Waaren um einen so geringen Preisad, und bezahlen den Arbeitslohn so schlecht, daß fie so zu sagen kaum das Pret bezahlen konnen, worgus sie figen.

Eine abuliche Beschaffenheit hat es auch mit dem Wollen = und Leinengespinste in Schlessen; fien; eines Theils deshald, weil es mit ungleich grofferm Mujen im kaude selbst verweht werden konnte; andern Theils aber, weil sich hie und da einige fremde Sandelsleute aufhalten, welche nicht nur allein mit vielen hundert tausend Gule den alles Barn auftaufen, und mit einem groffen Bewinn wieder verkaufen, den sich die Einwohmen selbst verschaffen könnten; sondern solche nich mit der Zahlung sehr niedrig halten.

## Meunter Abschnitt.

Reun Sauptgrundfage ber Staatedtonomie.

Sch habe im vorigen Abschnitte gezeigt, baß bie Macht und ber Reichthum eines kandes in seinem minden ober gröffern Beste naturli- cher

cher Probutte Befiche, 1) unb bag bie Aufstmertsamteit bes Staates immet babin gerichtet

Dag bie Dacht eines Staates nach bet groffern ober fleinern Menge feiner naturits eben Drooutie abgemeffen werden muffe, ift ein Gat, ber mit eben fo viel Ginfchranfung anzunehmen ift, als ber, "bag bie Dennge bes Bolfes ben eigentlichen mabreit ", Reichthum bes Staates ausmache, und bag "baber bas Augenmerf bes Regenten bor-"juglich bahin gerichtet fenn muffe, feinen "Landern die größtmöglichfte Menge von "Einwohnern ju verschaffen." Benbe Deis nungen Baben ihre berühmten Berfechter. Aber ein Ueberfluß an naturlichen Drobuften, ohne eine binlangliche Menge Menfchen, um fle ju erzielen , ju verarbefren , gui vers jehren und ausjuführen, wogu folleu fie ? Und umgetehrt : Gine übergroffe Menge Gin= wohner, Die ben bem großtmöglichften Sleiffe nicht Rabeungswege genug finden, welch Blud murben fie genieffen ? Wir glauben alfo in ber Bereinigung biefer beyben Gage einen anbern ju finden, ber und anwendbater scheint; biefen namilich, "baß bie Macht seines Staates in ber größtmöglichften Den-"ge wohlhabenber Burger beftehe." Benn ich fage, in der geoßtmöglichsten Menge, fo verfiche ich barinter bie Mepnung berjenis gen nicht, welche bafur halten, bag bie Bes vollerung eines Ctantes in's Unenbliche bergroffert werden fonne. Denn ob es gleich ausgemacht gu febn fcheint, baß bie gange Welt, als ein Stnat betrachtet, nie itt febr bevolfere werben fonne) fo ift es doed

fenn muffe, biefe naturlichen Reichthunee auf bit vortheilhaftefte Art zu benugen. Um diefes nun in der That zu bewirfen, muffen folgende nie unt Grundregeln beobachtet, und ben jeder Gelegens heit angewendet werden:

Erftens. Bor allen Dingen ift nothig, fich eine genaue Kenntulf Des Landes ju ermers ben ;

boch im Gegentheil auch gewiß, bag ein ein= jelner Staat übervolfert werben fann ; me= nigftens tonnen feine Ginwohner verarmen; wenn bie Rahrungswege feblen, bie Auswanderung aber nicht erlaubt ift. lind daß es ben bem bochftmöglichften Grabe von Lebhaftigfeit ber Induftrie boch an Mahrungs= wegen fehlen tann, bas beweifen China, die Schweis, einige Provingen in Italien: Denn wenn ein Staat ben der beften Rulfur nur für eine Million Ginwohner Dahrungsitlittel hervorbringen fann, und beren boch gwo befist; wenn berfelbe, nach ben politischen Werhaltniffen mit feinen Rachbarn ; ben ben portreffichften Manufafturen und ben bemi. lebhafteften Sanbel boch nicht fo viel gewinnen tann, um fich bafur bie abgangigen Deburfniffe einzutaufchen ober fur baares Gelb ju erhandeln, fo muß ein folder Staat nach und nach berarmen, und burch feine Hebervolkerung unglücklich werben, welches er nicht fenn murbe, wenn fein Reichthum an Produtten und am Gelbe unter berhaltnigmaffige Menge Einwohner in ci= nem folden Chenmaaffe vertheilt mutbe, bag jeber Burger in Rudficht ber Beburfs niffe feines Stanbes mobibabend mare.

Beit ; jebe Scholle muß unterfucht, und beurtheilt iberden, ob fie nicht zu verbeffern fen. Ueber= baupt foll fein Begenftand unter ber Gonne uituntersucht bleiben, um ju wiffen, in wit ferne bies bber jenes Produtt in einem Lande gebebbe, und bies um fo mehr, ale nicht a les aufe Rlima unfommt m). Befonders aber muß feine Dabe nodi

ii) Dag man ein Ding vorber genau tennen muffe, wenn man es umanbern ober verbeffern will; ift eine Wahrheit, bie ben Erhas benen, welche über bas Glud ber Bolfer machen, nie genug ju Gemuthe geführt werben tann. : Borguglich aber ift fie auf die Landerfunde anzumenben. Ein Regent, ber in irgend einer feiner Brovingen Reben pflanjen wollte, ohne ju miffen, buf in derfelben bas raubste und ungebeibbarfte Rlima berricht, murde fich febr lächerlich machen. 11nd bergleichen Falle, wenn fie auch nicht fo auffallend find, ergeben fich nicht felten. Die erfte bet Berricherspflichten ift es alfo, Die Beschaffenheit feiner Ctaaten fennen gu lernen; bies tann aber wicht gescheben, wenn folde nicht von fabigen Mannern in allen Beziehungen, Die Daben in Rucfficht ber kandwirthschaft, der Manufakturen und ber handlung vorfommen, untersucht wer-Es ware also ju wanichen, bag Benfpiel von Rufland an jedem Ctaate einen Rachabmer finben mochte; benn mer weiß nicht, mit welchen Roften perer der Brite; Blifabeth und die groffe Ratharina bine betrachtliche Angabi Gelehrte burch ihre weitlauftigen Provinzen reifen lieffen : mer

٠

noch Roften gespart werben, bas Gold und Gils ber, welches ein Land in feinem Schooffe befigt, über die Erbe ju brinden 1).

3 m c p.

wer weis nicht, welche Wortheile ben Bifffenschaften, und burch die Berbefferung der Gewerbe dem Lande, aus diesen Reisen erwachsen sind? Much England, Frankreich, Schweden und noch einige andre Länder has ben einige Gelehrte mit Belohnungen untersstügt, die in dieser Absicht Reisen angestelle haben; aber diese Manner machten größtenstheils fremde und unbekannte Länder in ansbern Welttheilen zum Gegenstand ihrer Untersuchung. So nußlich nun zwar solche Reisen sind, so zist es boch keinem Zweises unterworfen, daß es nothiger ist, eher das Mähere als das Entsernte kennen zu lernen zeher das Vaterland untersuchen zu lassen, als unbekannte Inseln.

n) Richt nur allein Gold und Gilber, fondernit auch alle andre Metalle und Mineralien mussen den aus det Erde hervorgeholt werden, wennt der Staat sein Sestes wahrnehmen wilk. Hieraus erhellt der Nupen und die Wichstigkeit des Bergbaues; er muß also auf alle mögliche Art aufgemuntert werden. Dies kann nicht besser geschehen, als wenniman denjenigen alle die Freiheit und Untersstügung angedeihen läßt, die ein so muhsames und gesährliches Gewerde verdient. Allein diese Personen werden den größemögslichsten Nuben nicht schaffen, wenn sie nicht auch zugleich die nöttigen Kenneuisse bestspen, welche zu dieser Handthierung erforsbert werden. Diese Kenneuisse aben sind

3 wentens. Alle Produkte, die in ihrer weben Gestalt nicht genäge werben tonnen, muffen im

manicherlen; und man wird ein schlechter Bergmann fenn, wenn man nicht ein Mineralog ift, und baben bie nothigen Begriffe aus ber Raturlebre, Mechanif, Geometrie , und Dathematit befigt; und berjenige Suttenmann wird feine Pflicht nie erfullen tonnen , ber nicht ein auter Chemift und Detallurg ift. Da nun biefe Renntniffe nicht underft, ale auf Schulen erlangt werden fannen, fo ift bie Errichtung einer Bergafa. bemie ju Schemnig in Ungarn, bie nun fcon feit mehrern Jahren befteht, eine ber nuglichen Unftalten, mit welchen bie wohlthatige Cherefia ihr Bott begludt bat. Eben fo nuglich find in biefer Rudficht, bie Lehrfithle ber Chemie, Mineralogie und ber Maturgeschichte auf ben Universitäten und Alademien in Wien, Prag, Innsbruck ec., und die Boelefungen über bie Bergbankunft In ber therefianischen Mitterafabemte Wer foll alfo nicht wunschen, bak bergleichen lehrstühle, die mehr als in einer Rucfficht so nublich sind, woher auch ber gemeinfte Sandwerter Renntniffe etlangen fann, die fur ihn von groffem Bortheile find, auch auf benjenigen Atademien errichtet werben mochten, mo fle noch feb. Den erften Grund gu bem beutigen mineralogischen Stubio in ben ofters beichichen Staaten bat man bem Beren Bofrathe von peitner, und bem Beren Berg tathe und Profestor Skopoli ju banten, bie benbe faft ju gleicher Beit, und aus eiges nem

im Lande felbft verarbeitet werten, weil bet Befe bienft bes Arbeiters ben Werth bes tohen Ctof-

nem Untriebe, mineralogische Botlefungen, ber erftre in Prag und ber lettre in Jolia ju geben anfiengen; und fie maren die Beranlaffung, bag bie Bergafabemie errichtet murbe. Scither bat biefe Wiffenschaft, befondere burch bie Bemuhungen bes berühnt ten Berrn Dofrathe von Worn, groffe Fortfchritte gemacht. Die offerreichischen Ctaaten treiben ichon feit einem Stahrtaufend ei= nen blibenden und mufterhaften Bergbau, und fie batten ichon lange bie geschickteften Bergmanner, Die fich blos burch Praftit gebilbet baben; mas fur Bortbeile merben alfo nicht bem Staate fieraus ermachfen, ba fie nun ihre Erfahrungen mit einer grundlichen Theorie verbinden tonnen ? Und es ift eine febr lobliche Berordnung, baff bermal fein Beamter benm Bergban ange= nommen wirb, es fep benn, bag er feis ne Wiffenschaft ftudirt babe. Diefe Bortheile murben noch fehr vergroffert werben, wenn mein fcon anbersmo geaufferter Wunfch in Erfallung fame, bag man in jeber Proving alle mineralische Produtte fammelu, und jum allgemeinen Gebrauch aufftellen laffen foll. Dody, wenn ein Bergbau blubend werden foll, fo forbert er nicht nue - allein Unterftugung von Geite des Unterrichts, fondern es fommen auch noch viele andre Mittel baben anzumenten, über beren Ausführung wir noch vielleicht anbersws Gelegenheit baben werben, unfre Dennung ju fagen.

fes zwen, bren, geben, zwanzig, auch mohl bunbertfach überfleigt, ber ein mabrer Gewinn bes Staates ift, und nicht auffer Acht gelaffen werben muß.

Drittens. Wenn diese bepben Grunds fase nach aller ihrer Ausbehnung in einem Staate angewendet werden sollen, so sind zu beren Ausspührung eine Menge Leute nothig. Ein Theil zum Bau und zur Pflege der roben Guter; ein andrer zu ihrer Verarbeitung, und wider ein andrer zu ihrer Verwendung.

Daher ift es die wichtigste Angelegenheit eines mohleingerichteten Staates, auf die Bes vollterung fein vorzüglichstes Augenmert zu richten, und solche so boch zu treiben, als so viel Wenschen sich pur immer nahren können. Man muß dem Muffiggange wehren, derzleichen Leute beschästigen; jedermann zu allerlep Kunsten, Genwerben und handarbeiten aufmuntern und und terrichten, und zu Bewirfung des leztern auch allenfalls Lehrer von auswärts verschreiben.

Biertens. Alles Gold und Silber, wennes einmal im kande ist; es mag nun schon aus eignen Bergwerken gewonnen, oder aus dem Ausdlande durch Industrie hereingebracht worden sepn, muß auf keinerlen Art, es mag sepn sur was es wolle, ans dem kande gelassen werden. Auch kann nicht zugegeben werden, daß solches aufges häuft und in Kissen vergraben werde; sondern dun muß darauf sehen, daß es immer in einer Lebe

lebhaften Circulation bleibe. Gleiche Bewandnis hat es auch mit gewiffen Fabrifwaaren, woben Gold und Gilber gleichsom vernichtet wird; soloche Gewerbe muffen soviel möglich eingeschränkt werden.

Wird biefer Grundfag befolgt, fo ift es bensnahe unmöglich, daß ein Staat, ber einmal eine anschnitche Summe baaren Gelbes besigt, arm werve; befonders wenn er eigne Golb = und Silsminen besigt. Im legten Falle muß er an Neichsthum und Macht wohl noch immer wachfen.

Fun ftens ift ed nothig, daß fich bie Ginwohnen, foviel möglich, an bem Berbrauche ihrer inlandischen Waaren begnügen; ber Staat muß fie atfo ju diefem Endzwecke zu leiten wiffen.

Sech stens. Wenn eigner Mangel ober Lupus auswartige Probutte bereits jum Bedürfe nis gemacht haben, fo muß man fie aus ber ere fen hand zu erhalten suchen; und folche weber mit Gold noch Silber, fondern mit inländlichen Waaren bezahlen.

Siebentens. Diefe ansländischen Produkte mussen soviel möglich in rober Gestalt herein gebracht, im kande selbst verarbeitet und folglich der Arbeitslohn selbst daran verdient werden.

Ach tene, Der Staat muß auf alle nur temmer mögliche Urt bebacht fenn, die inlandischen überfluffigen Guter den Anslandern in verarbeites ter Gestalt zuzuführen, und um baares Gelb abst juselien;

pufezen; ju biefem Speeke mul man affo fuchen, bas Kommerz in alle Welt auszubreiten, und fotches von Seite bes Stantes auf alle Weise zu unterflügen.

Deuntens. Es muß nie gefiattet werben, bag Probufte, die im gande felbft in bi no reichenber Menge ju haben find, non aus marts bereingebracht werben : und es fann tiede falls meber auf Freunde, Bernandte, Alliirte ober Feinde eine Rudficht genommen werbeng benn alles mas jur Gomadung bes Gtaates abijelt, muß permisben werben, und bled bat fob gar ftatt, wenn que bie inlandifchen Baaren fdlechter an Gute, ober bober am Werth fenn follten, ale bie fremben. Dies fommt vielleicht manden paradur vor, allein es ift beffer, wenn ber Innignber für eine Baare zween Ehalet bezahlen muß, die aber im lande bleiben, als wenn er nur ein en jable, ber aus bem laube geht.

Es war' eine fehr überflustige Bemühung, diese Grundsage mit mehr Weitlauftigkeit zu bez leuchten. Ihre Richtigkeit stellt sich jedermann von selbst dar. Sie mögen vielleicht hie und da wohl ihre Ausnahme leiden, wo es die besondre Beschaffenheit eines Landes nothwendig macht; aber, ahne mich eben zum Lehrer auswersen zu wollen, so unterstehr ich mich doch zu versichern, daß ein Minister, der die Dekonomie eines Staates zu leiten hat, sich nach diesen Grundregeln prüfen

Digitized by Google

prufen tann, ob er feiner Pflicht Benuge gethan babe ober nicht?

Ich schmeichle mir, bag meine gutigen les fer bereits einzuschen anfangen werben, woher ich den bekannten Geldmangel in ben öfferretz chischen Erblanden zu leiten glaube; wir wollen diese Urfachen und die Mittel, denselben abzus helfen, im Verfolge dieser Glätzer entwickeln, ohne und durch seichte Einwurfe irre machen zu laffen.

Wir muffen also vorerst die natürlichen Probutte bieser Lander, und bann ihre gisherige Pflege und Bennyung in Betrachtung ziehen.

## Behnter Abschnitt.

Bon der naturlichen Beschaffenheit der t. k.
Erblande.

Der Lage, Luft, den Fluffen, Gebirgen, Geehag fen, und mas dergleichen mehr ist, hier eine Erz wähnung zu machen, obwohl sie auf die Manus fakturen und Rommerzien einen machtigen Einz fluß haben, und beren gute Beschaffenheit allerz dings mit zu den wunschenswerthesten Vortheizlen eines Landes gehören; doch wird sich weister unten im Vorbengehn eins und das andre davon sagen laffen.

Meine.

Meine Abficht ift nur, hier die natarlichen Brobufte ber f. f. Staaten aufzuführen.

Solb und Silber behaupten nach melmer augenommenen Eintheilung den ersten Platzo);
In dieser Rücksicht ist zwar besonders Ungarn wegen seiner Gold- und Silberbergwerte bey Kremnit, Schemnitz und Rensohl; Bohmen wegen des Bergwerkes zu Auttender gund anderwärts, auch in ältern Zeiten wegen bes ergiebigen Goldbergwerkes an der Eulep); Tyrol wegen Schwaz; und Schlesien wegen des goldnen Esels, Zuckmantels und andere sehr berühmt a).

Es ift aber unter allen Erblanden vielleicht tein einziges, welches diefer zwen Metalle ganglich entbehrte; denn auch sogar in Desterreich zeigen sich Spuren bavon, und man hat mich versichert, daß selbst im Wienerwalde, also gleichsam vor

o) Bare bem heern Verfaffer ber heutige Zuffand Spaniens bekannt gewesen, bas bep
feinem Reichthum an Gold und Silber immer armer wirb, so wurde er nicht biefen Metallen, sondern ben Produften ber kandwirthschaft ben ersten Plat angewiesen haben.

p) heut gur Tage wird ben Autrenberg nitt ein schwacher, an ber Gule aber gar kein Bergbau mehr, sonbern nur Pochwerke bes trieben.

a) Much bie Gold = und Gilberbergwerke in Schleffen werden nicht mehr betrieben.

nor den Augen der kaifenlichen Resident, ein reischer Silbergang verhorgen liege. Db bessen Strengsussissischen Schonung des Golges, ober, wie einige behaupten wollen, weil es noch nicht zeitig sen, Schuld ift, daß man ihn noch nicht erhoben hat, weis ich nicht r

Steiermark befaß vor Zeiten ein febe reiches Silberbergwert ben Jubenburg, welches vor etwa 4 oder 5 hundert Jahren zu Sumpfe gieng; dies läßt glauben, daß die borstigen Gehirge noch mehr von diesem Metalle entsbalten muffen s).

Die farnt ni ich ein Gebirge: fieben weit und breit im Rufe, daß fie Gold und Gilber im Ucherfluß besigen; und man bat Manuscripte, in welchen die Bartifularien beschrieben find, nach welchen die bortigen Hauern die Erze schmelzen D.

Krain .

- r) In unfern Zeiten find im Wienerwalde meber Silbererze noch weniger ein ganger Silbergang entbrett worben; welches auch taum ju vermuthen ficht, ba biefes Gebirg großtentheils aus Salfftein besteht.
- s) Diefes reiche Gilberbergwerf war ben Oberzenring und gleng im Jahre 1158 ju Gumpfe, woben über 1400 Bergleute umfamen.
- t) Daß Rarnten einst reiche Gold- und Sile berbergwerte befessen habe, hemeiscu- nicht nur allein die Eradizionen und die alten Rarten, sondern auch die alten Salben und Pinpen, besonders in Oberkarnten.

Renin ift von biefen zwey eblen Metallen vielleicht auch nicht leer, weil es anbre in Menge besige.

In Mahren foll, wie ich verfichert werbe, auch Seifen golb fenn.

Die Grafschaft Glas hat auch beträchtliche Gold = und Silberbergwerke gehabt, und hatte fie vielleicht noch, wenn sich nur jemand an ihre Erhebung wagen wollte.

Uebrigens ift es eine bekannte Sache, baß fast alle beträchtliche Flusse ber Erblande Basch=
gold führen, und auch in dieser Rucksicht einen beträchtlichen Rugen abwerfen konnten, wenn man diesen Nahrungszweig nur mehr aufmuntern wollte.

Es ift zwar nicht befannt, wie boch fich bie Ausbeute aller in wirklichen Bau fiehenden erblanbifchen Bergwerfe belauft u); aber boch gewiff,

<sup>1)</sup> Im Jahre 1770 haben alle Kronsbergwerse in den Erblanden 19,109,795 Gulden an Werth eingebracht, und nach Abzug der Rossten einen reinen leberschuß von 1,379,921 fl. gegeben. Nach dieser Summe läßt sich also ungefehr berechnen, was für erstaunende Summen der Werth aller Produkte besträgt, die seit einigen Jahrhunderten durch durch den Bergbau in diesen Staaten gewonnen worden, und welcher durch die Zurechnung der Privatbergwerke, die in obiger Summe nicht begriffen sind, noch um ein beträchtliches erhöhet wird.

wiß, baß alles jusammen, was sowehl ber Rammer, benen herrschaften, Walbeburgern und Gewerken ju gute kommt, als auch was für bie Baukosten aufgewendet wird (benn auch diese sind Gewinn bes Staates) jährlich etliche Millionen Gulden betrage, und solche in die erbländische Eirculation bringe \*).

Den

mal in ben offerreichischen Staaten bearbeistet werben, find folgenbe, und gwar:

Goldbergwerte: Wiederöfterreich hat zwar noch feine befannten Goldgruben, doch fann aus ber Donau Gold gemafchen Auch foll fich zu Bleinzell ein schwarzer Robold finden, ber im Bentner 2 bis 4 loth Silber, und von biefem die Mart 3 und eis nen halben Denar Gold giebt. In Inner= ofterreich (worunter bie Berjogthumer Steper= mark, Karnten, Krain und das Littorale perstanden werden ) wird ju Großkirchbeim in Obertarnten auf einen Goloties gebaut. Das Silber, welches ju Schladming in Stenermart gewonnen wird, halt 3 Denar Gold in ber Mark. Der Murfluß, ber Stenermart burchftromt, fuhrt auch Gold. Im Zillerthal in Eprol ist ein Goldbergwert, das mit Salzburg ge-meinschaftlich gebaut wirb. In Sohmen giebt es zwar bermal feine eigentliche im Bau fichende Goldbergwerfe; auffer, bag das alte Schwarzthaler Gold - und Rupferwerk und die alten Frenheiter = Bechen am Fulle bes Riefengeburges von Privaigemerten neuerdings aufgenommen worben, und dab

Den zwenten Plat behaupten alle Rabeungemittel, und barunter fommt ber fofibaren Burge,

baß von Seite bes Sofes bas ehmalige reis che Goldbergwerf an ber Eule im Raurs gimer Kreife bermal auf Dochgange gearbeis tet wird. Allenthalben ift in Diefer Gegend aus ber Dammerbe Golb ju mafchen; auch hat herr hofrath von Peitner ben Wenjeslaigang im Jahre 1760 neuerbings gemuthet, und einige 1000 Gulben baraus Gold gewonnen, aber megen Unbeftanbigfeit ber Mitgewerfen wieder aufge= laffen. Das Bergwert an ber Eule war in ben alten Zeiten fo reich, baß man im Sahre 976 aus bem damals neuerschrottenen Lobolergang nur in befagtem Jahre allein 100,000 Mark Gold gewonnen bat; und bon einer einzigen Fundgrube find in einem einzigen Jahre 1,600,000 Dufaten Gold erobert worden, welche nach jegigem Werthe 6,666,666 Gulben betragen. Die Golb= mafcherenen maren ehebem in Boh= men fehr betrachtlich, und noch ist tonnten fie ansehnlich fenn, wenn man fich bef= fer barauf verlegen wollte; benn bennah alle Fluffe und Bache führen Gold; 3. B. bie Elbe, Ifer, Molbau ic. ben Bambach an ber Molbau ist auch wirklich ein Goldvochwert angelegt, allwo bermal fowohl Pochgange von ber Eule als Bafchgolb amalgamirt wirb. Der Drach is ... mertreis hatte in alten Zeiten befonbers reiche Goldseifenwerte; und fie waren vor= juglich ben Bergreichenstein und Unterreis chenftein fo betrachtlich, bag unter dem Ros niae

Burje, bem Salge, ber erfte Rang ju. Davon haben Defterreich und Oberften er einen Ueber-

nige Johann von Edzelburg in blefen Gegenben an ble 350 Quitmublen im Sange maren. Uebrigens tollen in ber Ges gend um Rrummau und in ber herrs ichaft Gragen Gold- und anbre eble Gange ftreichen , bie aber heute meber befannt find, noch bearbeitet werden. Eben fo hat fich auch burch Gefchiebe und Cicherungen gezeigt , bag um und swiften ben an ber aufferffen Grange gegen Gad)fen geligenen Bergftatten Gottesgab und Dlatten, auch weiter in bas Canb berein gegen Die herrschaft Schlatenwerth, swif fchen Joachimsthal und Arlegrun, eble Goldgange ftreichen. In Mabren find ben Goldfiein, Rommerftabt und Braunfeifen in altern Beiten febr reiche Goldfeifenwerte gemefen, bie ist nicht mehr bearbeitet werben. Auch follen bie Bebirge im Ollmüterfreife poll ebler Gange fenn. In ben Gilbergruben in Ungarn finbet fich nicht felten gebiegen Gold, both find es größtentheils Die Gilbererge, und swar hauptfachlich bie Gel ferge und Riefe, welche in Ungarn fo reich an Gold find; man finbet baber in Diefem Lande fein Gilberbergwerf, meldes nicht auch jugleich ein Galbbergmert und fo umgefehrt. Die Mart bergfeines Silber balt gemeiniglich 5, Denar au Bolb. Alles goldische Gilber wird in Rremnig geschieben. Im Jahr 1779 find aus Krem= nig und Schemnig allein 2429 Mark ම්olb

ileberfluß; Schleften auch feinen Theil; Un= arn aber fomobl an Stein = als Quelfale eine folche

> Bold geliefert worden. Aufferbem wird auch burch bie baufigen Goldmafcherenen, meift von Bigeunern betrieben werden, viel Gold gewonnen; benn bennah alle Bluffe führen in Ungarn Golb. Im Temeswarer Banate wird jahrlich ein Werth von 1000 1100 Dufaten burch die Goldmascher eingeliefert. Die vorzüglichffen golbfübrenben Bluffe in Ungarn find: Die Donau, bie Marofd und bie Rera. In Rroas tien ift nor einigen Jahren ein Gologang ju bauen angefangen worden, ber gute Musbeute' verfprechen foll. Die betrachtlichften Goldadnae in Giebenburgen. fo bermal bearbeitet werben, find ben Sage baja, Balatna, Amafch, Portura, Regy= Mg, Chertefch, Lopliza, Boija, Rordichbanna, Wordschpatat, Butfdum, Stanifda zc., an welchen Dertern überhaupt mehr, 40 Gruben im Sange find, Serner finb in Clebenburgen noch an 5 Drien Golbfeifenwerte, und an ber Gamos, Das ros und Rords viele Goldmafcherenen. Diefe lettern , nebft ben Geifenwerten , follen jahrlich mehr als um 600,000 Gulben in Berth an Gold einliefern; fie werden größtentheils von Zigeunern betrieben. Ilebrigens weis man aus zuverläffigen Rach= richten, bag auch in ber lanbschaft Buf o= win a an bem Druth und, ber Biftrig'a ehbem betrachtliche Goldmafcherenem getrieben worden.

316

Gilberberg werfe: Das eimige Gil berbergmert in Rieberdfterteich ift gui Unnaberg, welches vom on. v. Jufti gu bauen angefangen wurde, und anfänglich reis the Ausbeute gab; itt aber nicht mehr viel abwirft. In Innerofterreich wird jabrlich eine giemliche Quantitat Gilber gewonnen, indem alle Blenbergwerte filber= haltig find. Bu Schladming in Stevers mart wirb auch aus bem Rupfer Gilber Die reichsten Blenbergmerte aut geseigert. Silber find: bas Bergwert ju Deggauin Stepermart und bas ju Deifeldingen in Rarnten. Ingwischen burfte fich bie jahrliche Erzeugung bes Gilbers in gang Innerofterreich boch faunt über 2000 Mark belaufen. Eprol bat nicht unbeträchtliche Gilberminen, befonbers ju Schwag, Rehrpichel, und gu Gilberleiten ben Lermos; ferner filberthatige Bleperge ben Stergingen, Lermos und Rafereit ic., und an Gilber reiche Rupferminen ben Comage in Chianova etc. Die Rupferminen gu Schwag find in altern Beiten febr reich an Gilber gemefen ; ist haben die Erze febr abgenommen. Dermal werben noch jahr= lid) 14000 Zentner Erze und Schliche von Diefem Bergwerfe jur Schmelghutte nach Brigelet geliefert, wo des Jahres gegen 3500 Mark Gilber 2500 Zentner Rupfet erzeugt werden. Im Jahre 1529 aber find 77875 Mart ausgebracht worden bie bermal einen Werth von mehr als 1,740,000 · Gulben betragen. Borber ofterreich bat auch einige Gilberminen. Bobmen baut noch ist viele Gilberbergmerke, morunter

tinter ehbem eltige ungenfeid reich waten. In ben Jahren 1756 bis 1761 find blos von einigen in Joadi inisthal, Bottesgab und Katharinaberg befind= lichen Bechen 61677 Mart 7 Loth 3 Quint= lein 3 Denar an feinem Branbfilber in Die Dungiatte nach Prag geliefert worden, welche, bie Mart nach bem inigen Ginlefungspreis ju 22 Gulden 25 fr. gerechnet, eine Summe von 1,382,593 Gulben betras gen, ohne ju gedenten , daß ben biefen Gruben jugleich um einen groffen Berth Rus pfer, Binn, Bley, Bitriel, Mlaun und Smalte ju gute gemacht worben. Die betrachtlichften Gilbergruben in Boh= men find: Bu Joachimsthal, Plas ten, Gottesgab, Presnig, Beis pert, Ratharinaberg, Gebaftians= berg, Sonnenberg, ben Sauen-und himmelftein, ju Rupferberg und ju Schönficht; alle im Gaagetfreisfe. Bu Joachimsthal find feit der Ers hebung diefes Bergwerks einige hundert eble Gange gelofet worben; und von den Jahren 1516 bis 1602 find, nach Abjug bes Berggehenbs, Schlagschapes und aller Abrigen Roften , 4,757,165 Thaler Ausbeute vertheilt worden, welche Gumme nach ber jegigen Gilbertage 2,1,882,959 Gulden betragt. Im Leutmerigerfreife giebt es ju Offeg, Grab, Rogenflock und Mitlasberg Gilberbergwerfe. Cjaslauerfreife ift das ehmalige reiche Gilberbergwert ben Ruttenberg befannt. Im Bechinerfreise glebt es auch betradtliche Gilbergruben, namttch ju Rues bolffabt ben Bubmeids, bier find - 413 nad

bon 1548 bis 1572 nur von 3 Saupties chen 95481 Mart 4 Loth gilbifches Gilber erzeugt worben, und bas fogenannte neue Bergwerk allhier bat in 7 Jahren 23377. Mart 6 Loth Gilber geliefert. Richt weit bon hier, ju libnitsch, wird bermal eine nene Gilbergeche bearbeitet. Ru Ratim o= schis, Altwoschis, und JungwofchiB find beträchtliche Gilbergruben; er= fire gwo, bie bem Furften von Schmar= genberg geboren, haben im Sabre 1779 über 9000 Mark bergfeines Gilber geliefert. Ben Schwarztofteles im Raurgimertreife follen auch alle eble Gil= bergange ftreichen; bie Schirge ben Sor= zowis, Komarow und Swota int Betaunerfreife follen ebenfalls febr ebel fenn. 3m Planergebirge betreibt bas grafflich Schliftiche Saus ein Silbers wert. In Mabren merben auf bem tleinen Wertl und zu Eriefch im Nalauerfreife filberhaltige Blengruben bearbeitet. Ungarn bat bennah merschopflis che Gilbergruben, beren Erze alle golbifch Die vorzuglichften Bergwerte, mo auf Gilber gebaut wird, find in Bieberungarn t gu Goemnis, Aremnis, Rouigsberg und Dulle; in Oberungarn aber: ju Magybanien, Feteteba= nien, Migbangen, Felfobannen und Raunit. Man rechnet, bag jahrlich in Kelsbanien 100 Mark Golb, 3000 Mark Silber, über 3000 Zentner Blen und 1500 Bentner Glete erzeugt werben; ju Rapnif aber ichrlich gegen boo Mart Gilber und ben 200 Mark Gold. Im Bannate breden ju Dravija, Dognasta und Safta

Salfa aleichfalls gute Gilbererge, welche lin Jahre 1775 über 2000 Mart Feinfilber lieferten. Im Jahre 1779 find aus Schemnis und Rremnis 92,267 Mart Gilber geliefert, und baraus an letterm Drte 3,043,000 Gulben Geld gefchlagen morben. In Reufohl allein werden jahrlich gegen 15,000 Mart feines golbifches Gilber ausgeschmolzen. Bon ber nieberungarischen Gilbererzeuguiß muffen alle Jahre 18,000 Mart feines Gilber in Blicken, und 300 000 an gemungtem Gelde nach Wien geliefert werben. Rach Berin Bufding find in gang Ungarn im Jahre 1770 für 5,300,118 Bulben 29 und zwen Drittel Rreuger an Bold = Gilber = und Rupfergelb gefchlagen worden. In Gieben burgen brechen faft in allen Rupfer = und Goldgruben biefes Landes auch Gilbererge: Im Jahre 1770 find in Stebenburgen 2,198,770 Gul= ben 42 und feche Uchtel Rreuger vermungt worben: In eben diefent Jahre haben die Roften bes Bergbaues in Ungarn 5,000,220 Bulben io und ein Achtel Rreuger und ber Ueberfchuß 299,898 Bulben ig und ein Uchtel Rreuger; in Stebenburgen aber bie Roften 2,100,212 Gulben 41 Rreuger; lino ber Ueberfchuß 58.558 Bulden i und feche Achtel Rreuger betragen. tradtlich bie Gilber = und Goldbergwerfe Aberhaupt in den ofterreichischen Staaten fenen , lagt fich baraus Beurtheilen , bag 1770 für 1,3,273,653 Gulben baares Bilb gepragt wurde:

foiche Menge, baf es allefft alle Erblande zweif und brenfach bamit verfichen tonnte y).

Dicht

y) Die ofterreichische Monarchie befist bermat folgende reiche Galgruben: In Mieber= oferreich zu Ebenfee, Ifcht und Sallfabe, allwo fich jufammen 5 Pfannen befinden, worin jahrlich ungefehr 650,000 Bentner Salg gesotten werben. In In= nerofterreich zu Auffee, allwo in zwey Pfannen fahrlich ben 150,000 Zentuer erzeugt werden. In Eprof zu Sall, wo man in 4 fleinen Pfannen ungefahr eben foviel aufbringt, als in Stenermark. & Im Littorale wird ben Erieft und Stume alle Jahre eine betrachtliche Menge Rochfals aus bem Seemaffer gewonnen. In den Riederlanden wird ebenfalls aus bem Deerwaffer Rochfall; bereitet. In Ungarn wird an vier Orten Cteinfalt gegraben, an funf Orten aus ber Coble Galg gefotten, und an vier Orten find noch Galp fpuren vorhanden. Die großten und teichften Salgebirge find in ber Matamarofchergespannschaft, allwo jährlich 3 bis 400000 & Zentnet Stein= und zu Govar gegen 80,000 Bentner Subfalz erzeugt wird; ber Sauptort dieses Salzbaues ift zu Rhonafzek ben Sigeth. Die Salzwerfe ben Wielitzka in Galigien find fcon feit Jahrhunderten beruhmt, und follen fast inerschöpflich fenn. In Bieliczka wird blos Steinfall gegraben, in Drobolick ober Jaroslam aber wird aus einer Goble Gala lleberhäupt follen ben biefen gesotten. Salzwerfen jährlich ben 700,000 Zentner bervorDicht neben bas Calg ftellt fich Brob; und habin geboret vorzüglich Roggen, Beigen, Beigen, Berfte und hafer z); biefen folgt bas Geamus

bervorgebracht werben. Siebenburgen hat ebenfalls einen erstaunenben Reichthum an Rochfalg. Die Salggruben, welche bermal in biefem Banbe bearbeitet werben, finb: 1) ju Thora in ber Thorenburgergefpanns fchaft; 2) ju Rolofch in ber Gefpann-Schaft biefes Damens; 3) ju Gef in ber Dobokergefpannichaft; 4) ju Des fcafna in ber Golnofergespanns Schaft; 5) zu Bisnafna und 6) zu Poa rend in bem Geflerftubl. Un alleit biefen Orten werben 12 Gruben Bearbeitet : und aufferdem noch 25 Orte bemacht, mo ber Galgftein ju Lage aussteht. Ueberhaupt uber find in Siebenburgen 6 Orte, mo Galgberge, 24, mo Gulfpuren, und 120, mo Salzbrunnen find. Der fiebenburgifche Galgftock erstreckt fich auf 120 Meilen weit in Bichtel glaubt, Stebenburgen mure be feinen Mangel fpuren, wenn es auch Europa biel taufent Jahre lang allein mit Sals verfeben mußte; allein; bas fcheint wohl ju viel gefagt ju fenn. Dermal be= lanft lich Die fiebenburgifche Salgerzeugung auf mehr als eine Million Zentner.

2). Es ist zwar kein einziges ber spierreichischen Lande, in welchem nicht Getralbe if gebaut werden sollte. Inzwischen ist es boch gewiß, daß ein Land vor dem andern theils in describer dazu geschickt ist, theils aber fleissgere Ackreseute besitzt. In Niederstereich

mus und bie Bulfenfruchte, bann bas Dbft, bie Baumfruchteund bie Gartens gewächfe.

ift bie Kruchtbarfeit bes Bobens bauptfachs lich in ben gebirgigten Begenben bon Betraditiiditeit; und ber Ctrich ganbes; mels ther fich von Dell bis an die ftenrischen: falgburgifden, baperfchen und bobmifchen Grangen erftrecht; ift ber beftangebaute; in Unterofferreich aber wirb bas Marchfelb' für ben beften Boben gehalten. Die ber= ofterreich baut Beigen, Roggen, Gerfte, Safer, Biden; Birs und turtifden Beigen; ber beffe Beijen wird um Deuftabt, im Tulners felb, um Bels, im Marchfelb und im Innviertl gebaut. Die Landwirths fchaft ift. in Rieberdfterreich, haupts fachlich aber in Dberofterreich gur eis nem besondern Grade ber Bolltommenbeit gebracht worben; und biefes gwar feit eis ner Zeit von etwa 30 bis 40 Jahren, als man mit ber Dergelung ber Meder und mit bem Rieebau ben Unfang machte. Gegenwartig fiebt man von Delf bis an bie baperfchen und falgburgifchen Grangen, folglich in einem Strich ganbes von 20 bis 30 Meilen allenthalben eine Menae Mergelgruben, und überalt wird baufig mit Mergel gedüngt. Der Acter mird allbar vortreffich bestellt. Der Beigen bringt 10, 12, 15 und 20; ber Roggen aber 5 bis 8 fachen Saamen, und die Gerfte und ber Safer find ebenfalls fehr ausgiebig. In bem größten Theile von Unterofterreich aber tragt ber Beigen 5, ber Roggen a bis 4 fad then

chen Saamen; boch find einige Gegenden im Marchfelde und im Viertel Oberwieners wald hievon auszunehmen, allwo z. B. der Weizen auch schon 15 sachen Saamen getragen hat. Inzwischen bringt das Land noch ben weitem nicht soviel Getraide hervor, als es zu seiner eigenen Nothdurft braucht; daher werden jährlich ben 600,000 Megen aus Ungarn bahin gebracht.

Innerofterreich bat zwar eine Mene ge ber tabliten und unfruchtbarften Gebirge, befonders in Rrain; boch fehlt es ihm auch nicht an fruchtbaren Eriften und Thalern. Stenermart ift unter biefen Dros bingen, in Rucfficht ber naturlichen Befchaf= fenheit bes Bobens, bie fruchtbarfte, und, Dberfrain ausgenommen, auch am beften angebaut. Doch hat felbft jede Probing ihre Berichiebenheit. Stenermart bat feinen fruchtbarften Boben in Dberftener; Rarnten auch in Dbertarn= ten und im Laventhal, und Rrain eben= falls in Dberfrain. Im Gorgergebiete find die Rarftgebirge und viele Streden fehr unfruchtbar. Innerofterreich baut Beigen, Roggen, Gerfte, Sa= fer, turfifden Beigen, Bicten, Buchmeigen und Birfe. Der befte Beigen in Stepermart gerath um Rottenmann, Mariabof, Prugg im Murithale, im Grajer- und leib-nigerfelb und um Marburg. Untertarnten bat ebenfalls guten Beigene bau; Rrain bingegen baut nicht ber wenige aber, welcher auf, bem Rarft gehaut wird, ift vertreflich. Rog= gen gerath in Ober feper, in Obers fårnten

färnten und in Rrain febr gut. In Dberstener trift man ihn oft 6 und Gerfe wird in mehr Rug boch an. Stenermart febr viel, in Karnten meniger, und in Rrain noch meniger ge= In Dberftener giebt fie in einia gen Gegenden 20 bis 30 fachen Saamen. Dafer wird sowohl in Stepermark und Rarnten, als in Rrain haufig gebaut; boch im lettern gande mehr, als in ben zwen erftern, und verhaltnismaffig haus figer , ale andre Betraibarten. Den turfia fchen Weigen baut man baufig in Unters fever, febr menig in Rarnten, mebr in Rrain, und sehr viel in der Grafschaft Gorg und Grabista. Dier und in Stepermarf macht man nicht nur Brod, fonbern auch andre febr fchmachafte Speiz fen aus feinem Deble. Biden, Buchmeigen und birs merben gmar in gang Innerofterreich gebaut; boch die legtern zwen Gattungen in Rarnten und Rrain am allermeiften; besonders die Birfe in Rarnten, allwo fie vam ges Bolte febr baufig genoffen und Der Buchmeis Breun genannt wird. zen ober Saiden geräth in Unterftener, in einem groffen Theile Rarna tens, und in gang Krain und Gorg fehr gut, und giebt oft 30 bis 60 fachen Caamen.

Nach Oberöfferreich und Eprolift in Inneröfferreich unter affen f. f. Erblanden der beste Ackerbau zu finden. Ohne noch den vortreslichen Rugen des Mergels zu kennen, stehen die Felder so schön, als man nur wunschen kann. Doch machen

machen einige Gegenden in Karnten, Arain und Untersteyer hievon eine Ansnahme. Um fleißigsten wird der Acker in Oberkvaln und in Obersteyer bestellt; der kandmann ist hier nicht zufrieden, nur jenen Boden zu bearbeiten, auf dem er Egge und Pflug gebrauchen kann; sondern er macht auch jedes andre Plasschen fruchtbar, das nur mit der Haue zu bearbeiten ist, und wohin er oft den Dung auf dem Rucken trogen muß.

Stepermark erzeugt zu feiner Nothsburft hinlängliches Getreide, und kann mohl auch noch feinen Nachbarn mittheiten; aber Kärnten, Krain, Görz und Eriesk würden Mangel leiden, wenn nicht theils der ausgiedige Buchweizenbau fo stark bestrieben, theils aber der Abgang aus Ungarn und Desterreich bahin gebracht

murbe.

Obaleich in Enrol ber größte Theil ber Bebirge tabl und unfruchtbar ift, fo fieht man boch allenthalben bie fconffen Sugel und Felder; vorzüglich haben die Thaler viel naturliche Fruchtbarfeit, unb, wenigstens im beutschen Theile bes landes, bennah burchaus einen guten thonartigen Boben. In Diefem Lande wird ebenfalls Beiten, Roggen, Safer, türkischer Weis gen, Birfe, und Buchweigen gebaut. Rach Oberefterreich trift man in Enrol bie befte gandwirthschaft an; und es Adjeint unglaublich mit welchem Rleiß und Mube ber arbeitfame Eproler feinen Uder bestellt. Biele taufent Bentner Dung merbeu jahrlich auf bem Rucken an bie Sugel getragen. Ed ift imar in gang Tyrol bie Merges

Dengelung ber Meder noch nicht bes fannt; boch fteben alle angebauten Felber fo fcon, als immer in Dberofterreich, welches theils von bem naturlich guten Boden, theils aber von bem leberfluffe bes Dunges herrührt. Die Getraideart, welche in Eprol am baufigiten gebaut wird, ift ber türfifche Beigen ober Mans, welcher vorzuglich fcon und gut gerath. und auf beffen Anbau fich bie Eproler beswegen fo fehr gelegt haben, weil feine Ausgebigkeit einen febr groffen Theil bes Getraides erfest, ben fie fonft von den Rach= barn taufen mußten. Wenn man auf ein Jod, welches in Tyrol 2000 Quadrat Rlafter balt, einen Star, ober einen bal= ben Bienermegen, ausfaet, fo rechnet man gemeiniglich 100 bis 120 Star, und er giebt aifo mehr, als bundertfaltigen Gaamen ; und ungeachtet ber groffern Muhe und Ros ften wirft ein mit turfifdem Beigen beftellter Uder boch um bie Salfte mehr Gewinn ab, als ein andrer. Der Weigen gerath borzuglich im Erientinifchen zc. gut; bingegen ift in ben übrigen Gegenben bes Landes der Roggen= Dafer= und Erufe felbau betrachtlich.

Borberösterreich hat zwar hie und ba einige etwas untragbare Sügel und Tha-ler; im Ganzen aber einen sehr vortref-lichen Boten. Es baut die gewöhnlichsten Getraide arten, und die Landwirthschaft ist dem größten Theile zu einem vorzüglichen Grade der Bollfommenheit gestracht. Der Ackerbau wird hier vielleicht vorzüglich beshalb sehr gut betrieben, weil die Aecker in sehr kleine Antheile getheilt

find;

finh; folglich wird jebes Stud wie ein Gare

ten bearbeitet.

Die Graffchaften Sobenembs unb Salfen fte in haben im Gangen genommen ebenfalls einen guten Boben, befonders in den fogenannten Gauorten, wo man bie fruchtbarften Gladen ficht. Man baut bier bie meiffen Getraibearten.

In ben offerreichifden Rieberlanben ift zwar die Beschaffenheit bes Bobens ziemlich verschieben; im Gangen aber tann er fur febr fruchtbar angegeben Der nordliche Theil bes Bergog= thums Brabant beffeht meiftentheils aus fandigen Beiden und Balbern; im fublichen aber zeigt fich ein febr gesegneter Bo-ben, ber seine Bearbeiter reichlich belohnt. Das herzogthum Limburg hat bennah burchgebenbs einen naturlich guten Boden. Der Boben im Berzogthum Lurenburg ift nicht sonderlich, boch ift berjenige Theil bes Landes, ben man Famene nennt, fruchtbarer, als der, fo Ur benne heißt; er ift besonders im fudlichen Theile fandig. Geldern befteht meift aus einem Door = und Deibeland und tragt daber wenig Grud) = Die Markgraffchaft Un twerpen hat gwar bon Ratur einen febr fandigen unfruchtbaren Boden; ber aber burch einen ungemein muhfamen Fleiß, befonders gegen das Luttich sche ju, meist in die reizendsten Fluren umgeschaffen ist. Der Boden von Flan dern ist sehr gut, und besons bers gegen Die frangofifche Grange unges mein fruchtbar. Die Graffchaft hennes gau bat gwar in ben Wegenben an ber Sambre einen etwas geringern Boben, ald au ber Maas: boch tann man folche in Rucksicht ihrer maffigen Groffe ein febr berrliches Land nennen. Der Boben von Damur ift nicht allerdings gut; felbst bie Kelber, welche in ber Cone liegen, find gemeiniglich bart, feinigt, fquer, und nerlangen vielen Dunger. Die herrschaften De echeln und Dornif haben einen febr vor= treflichen Boden, ber burch Runft und Bleif fo febr umgewondelt ift, bag man feine eb= malige Ratur nicht mehr ertennen fann. Diefe ganber bauen alle Betraidarten, Weigen , Roggen , Gerfte , Bafer , Spelt und Buchmeigen zc. Der Ucterbau ftebt in bem großten Theile berfelben auf bem bochften Grade ber Bollfommenheit; und überbaupt foll bie gandwirthichaft in manchen Begenden bier beffer, als felbft in England fenn. 21m beften wird folche in Brabant, Limburg, Belbern, Blanbern, und in ber Graffchaft Ramur betrieben , und in biefer lettern Dros ping werben bie Mecker quch mit Ralt, Miche und Dergel verbeffert. In ber Graffchaft Bennegau ift ber Getraibes ban feit ber Beit viel anfehnlicher geworben, als man bie Unftalt getroffen bat, die groffen Pachtungen ber Felder ju erfchweren, bie ber fleinern aber gu beforbern, meil man die fleinern um ben vierten und britten Theil einträglicher befunden bat. Gangen treiben biefe Probingen beträchtlichen Getraibebau, bag einige ba= bon, j. B. De echeln noch bon feinem Bors rath ausführen fann.

In ben herjogthamern Mailand und int ant ua ift ber Boben im Ggujen ges nommen

nommen febr gut und fett; nur in jenen Gegenden etwas fauer, mo Geen und Gumpfe gewesen find. Im gangen Berzogthum Dantua trift man einen fchweren, thonartigen oft fcwargen Boben an; im Mai= tandischen aber ift er in vielen Gegenden leichter, und bie und ba ziemlich fandig, aber nicht weniger fruchtbar, bergestalt, baß er niemal brache liegt; er giebt vielmehr un den meiften Orten jahrlich eine boppelte Ernde, bie erfte pon Beigen, und bie andre bon Mans, Birfe ober anderm Coms. mergetraibe. Unter biefen Getraibarten merben Weizen, Reis und türfifcher Beigen oder Mans am häufigsten gebaut. Die gandwirthschaft steht hier auf einem guten guffe, und Dalland wird mit Recht unter bie aladlichften ganber Guropens gezählt. Das gand bringt an allem einen Ueberfluß bervor, mas jur Dothhurft, gur Bequemlichfeit, und jum Bergnugen bient; es ift mit vielen Fluffen und Ranalen durchschnitten, wodurch bas obniedem gute Erbreich noch beffer gemacht wird, weil fast alle Relder mit funftlichen oder naturli= chen Bachen eingefaßt find, die bagu bienen, folche ju maffern. Die jum Getraides bau bestimmten Mecker find ringsherum mit ben toftlichften Obftbaumen befest, zwischen biefen aber Weinreben gepflangt, die fich an Die Baume hinanwinden , fo , baß auf ei= nem Felde Getraibe, Obft und Bein geernbtet wirb, und bem lande mahrhaft bas Unfeben eines Gartens giebt, fo wie die schonen fetten Beiben auf ben Sugeln ben Befilden Arfabiens gleichen. Da antua ift, foviel es den Landbau betrift, Da giland aanı

gang abniich, und in benden Provinzen wird eine fo groffe Menge Reis und tur fir ich er Weigen gebaut, daß, besonders von ersterm, viel davon in andre kanber verführt wird.

Bobmen ift überhaupt betrachtet, ein Sehr fruchtbares ganb. Der befte Boben wird porzuglich im Bunglauer, Saager, Leutmeriger, Pilener, Roniggrajer, Ratoniger und Beraunerfreise angetroffen. E8 mirb Beigen, Gerfte, Safer, Buchweigen zc. gebaut. Der betracht= lichfte Getraibebau ift im Saager= Drachiner = Leutmeriper = Rafoniber = und Bunglauerfreife; aberhaupt aber ift ber Ackerban in ben meiften Begen= ben Bohmens noch febr unvolltommen, un= geachtet bie groffe Fruchtbarfeit bes bens feine Bewohner einladet, folchen auf bas allerbefte ju beftellen. Die Saupturfa= che, warum der Acterbau in Bobmen nicht fo ausgebreitet und vervolltommet ift, als er es fenn tonnte, bestand ohne 3meifel in ber Leibeigenfchaft und ben fchme= ren Frobnbienften, unter welchen bas Bolf feufste. Die erfte ift nun burd bie menfchenfreundlichfte Berordnung bes grof-Raifers aufgehoben, und die Frohndien-Be wurden icon unter ber milben Eber efia um febr vieles erleichtert; es fommt alfo nur barauf an, daß bie Bohmifchen Guterbefiger ibre Kelber an ibre Unterthanen entweber burch Rauf in ihr gangliches Eigenthum , ober burch Erbpadit vertheilen, fo, bag auch biefe lettern, wenn thre Bes fiber ju Bermogen fommen, als Gigenthum

bon bem Ebelmann angetauft werben tonnen. Geschieht biese Einrichtung, so ist hicht zu zweiseln; daß Bohmen in einer Zeit von 20 bis 30 Jahren eine ganz andre Gestalt gewinnen, und eine eben so gute kandwirthschaft treiben werbe; als z. B. Ober ofterretch; Grenermark und Enrol, wo ber Bauer auf biesen Luft gestent ist.

Dabren bat einen gemlich verfchieb= nen Boben. Biele Gegenben find febr fruchtbar und babeit eine fette fcmarge Erbe; einige haben einen oben Sanbboben, und in bielen giebt es Gumpfe, Morafte unt groffe Walber. Befondere find bie Gegenden im Brunder- Prabifcher = und Inalmerfreife febr mit Gumpfen und Do= . raften geftraft. Das Land baut Weigen, Roggen, Gerfte, Safer, Buch weis jen; turfifchen Weigen, Dirs und Deis; welcher lettre in fumpfigen Ge= genden que gerath. Die Landwirthschaft im Sangen betrachtet, ift bier viel beffer, als in Bohmen; und burch ben befonbern Rleif bes größten Theile ber Einwohner wird mehr Getraide erbaut, als das gant ju feinem Gebrauche nothig bat.

Das ofterreichische Schleften ift burhaus fehr gebirgigt; und baber jum Ackerbau wenig geschickt; wo er aber gestrieben wird; ist der Boben sehr fruchtbar, und bringt soviel Getraibe hervor; als das Land jur Rothvurft, welche haupefächlich in Roggen, hafer und Weizen bes seht, gebraucht.

Unfer Berfaffer, nennt Ungarn nicht mit Unrecht Das gefobte Land in Gue's pa. Das

Das ebne Land in bemfelben ift bennab burchaus fo fruchtbar, baß bie Mecker ant manchen Orten , befonbers im untern Theile bes Ronigreichs, faft ohne Bearbeitung alle Arten bes iconften Betraibes berborbrin= gen, vorzüglich gerath bier ber Beigen portreffich. Es giebt aber auch noch groffe Beiben und Morafte, beren Boben größtentheils Schlecht ift. Eben fo ift es auch int Dannate beschaffen, wo man in ben meiften Gegenden ben treflichften Boben findet: In Ung arn werben alle Betraibearten ge= baut, als Beigen, Roggen, Gerftes Safer, turfifcher Beigen, Buchs weigen, Reis, Ridern, Sirs ze. Die Produktion bes Getraibes in Ungarn ift fo groß, bag jabrlich allein nach Defters reich ben 600,000 Megen geführt werden. baber folches auch bie Brobfammer Defterreich genanne wirb. nicht nur allein Defterreich fonbern auch entferntere Provingen werben aus Ungarn mit Getraibe verfeben; und es find fcont, infonderheit aber ben bem in ben Jahren 1770 und 1771 entstandenen allgemeinen Brobmangel in Deutschland, in einem Sabre bis bier Millionen Meben Getraibe in die nothleibenben gander ausgefahrt morben.

Dalmatien und Kroatien find voll ber rauhesten Gebirge, baher ift die natur- liche Fruchtbarkeit bieser kander, sehr gerin- ge. Doch hat besonders ver nerdliche und östliche Theil schone und fruchtbare Flachen. Man baut zwar Weizen, Roggen, Da-fer, türtischen Weizen zu, aber diese Erzeugnis ift so wenig hinreichend, bas

bft ein Brodmungel entstehen murbe, wenn bie Regierung beshalb nicht Borfehung machte; jumal ba ber Kroat überhaupt nicht gewohnt ist, mehr von Früchten zu bauen, als zu seinen jahtlichen Sausbedurfnissen eben zureichen, und der Atterbau überhaupt nur schläfrig betrieben wird.

Clabonien Bat einen ungemein frucht= baren Boten, biejenigen Begenben ausge= nommen, wo Gumpfe, Morafte und ftebenbe Seen find, beten Ungahl nicht flein ift. In ben meiften Wegenden ift ber Boben fo gut, bag er nicht nur allein alles das, mas gur Erhaltung erforberlich ift, fondern auch bas, mas jur Bequemlichfeit bient, ohne fonber-liche Dube nicht nur überfluffig und reiche lich, fbiibern auch von vortreflicher Urt und Gute bervorbringt. Allein nirgend worden bie Gaben ber Ratur weniger benunt, als hier. Wenn ber Ucker gedungt wird, und bie Witterung gut ift, fo vermehrt fich ber Beizen breiffigfaltig, und ber Dans brey= taufenbmal. Ift bie Flur nicht gebunge, und bie Bitterung nur mittelmaffig, fo verviels fattigt fich ber Weigen über gwanzig und ber Mans über zwentaufenbmal. Daraus ift leicht zu schneffen, baß hier alle Urten von Betraibe gut fortfommen ; bermal bauf man Beigen, türkischen Beigen, Rog= gien, Safer, Richetn, Spelt und i Ditrfe. Auf gufgebungten Medern, fpricht Derr von Laube, findet man oft Ctamme wor Rufurus, (Mans) die funf Aehren treis ben; in jeder Mehre befinden fich zuweilen 6 bie 700 Rorner, welches eine Bermehrung ban 30co bis 3500 malen ift. Er fchieft siber 7 Schuh in bie Johe, Das Mehl wird.

wird fowohl von ben Menfchen gefpeift; als auch jur Biehmaft angewendet. Auf bent Rlachen bon Girmian machft Danna; ober eine Urt Dirfe baufig wilb. lagt fich auf die Fruchtbarfeit biefes roman= tifchen gandes ber Schluß machen; aber nirgend wird ber Acterbau nachlaffiner betries ben , als in Glavonien. Re fetter bas Erbreich ift; befto fchwerer geht ber Mflug; und wenn man jum Benfpiel in Ungarn awen Doffen vorfpannt, fo braucht man hier feche ober gar acht. Aber ber Bauer lege bier felten felbit Sand an ben Pflug, fonbern aberlagt bie Arbeit feinem Biebe, Und boch vergilt ihm ber fette Boben feine ge= ringe Dabe ungemein reichlich. Der Meter wird in ben meiften Gegenben gar nicht gebungt, und boch liegt er nie brach. ber Saupturfachen mit, marum bier bie Rultur fo fchlecht ift, will man in ber unmaffigen Groffe ber abelichen Lanbauter finben:

Galligien und Lobomerien find febr fruchtbare Lanber ; ber norbliche Theil; welcher ber gebirgigfte ift, bat in feinen Ebalern und auf feinen Sugeln einen fehr guten thonartigen Boben ; bet Theil aber, welcher Rothreuffen genannt wird, ift von eis tier theils fanbigen, theils moraftigen Das tur, jeboch meift fruchtbar. Die beften und fruchtbarffen Gegenden, mo ber Boben eine fette famarje Erbe bat, find in bem oftliden und offiblichen Theile Des Lanbes. Es werben bier bie melften Urten von Gettalbe, porzüglich aber Roggen, Beigen, Das fer, Gerfte und Buchmeizen gebaut, So ansehnlich ber Acterbau in einem Cheile bes Landes auch ift, fo konnte er boch weit éin=

gemachfe a). Ferner bas Fleifch mit ber habin gehörigen Biebzucht ber Rinber, Schafe,

> einträglicher fenn, wenn er mit mehr Fleiß und Induftrie betrieben wurde. In vielen und zwar in den meisten Segenden werden die Aecker eben fo wenig gedungt, wie in

Glavonien.

Siebenburgen ift gwar ein sehr ges
blegigtes, aber baben gesundes und fruchts
bares Land, bas in den meusen Gegenden
einen gnten Boden hat. Es baut Weizen,
Roggen, Gerste, hafer und sehr vielt ürfischen Weizen; aus diesem legtern wird die Lieblingsspeise der Wallachen,
der Ralen, gemacht, welches eine Urt Ruschen ist, der in der Aschen wird,
Die Landwirthschaft steht hier verhältnissweise auf einem viel bessern Fusse, abs in
Ungarn, und der Ackerbau wird in den
meisten Gegenden gut betrieben.

Die Bu fo win a ift ein ungemein fruchte bares aber wenig angeboutes Land, ungeache bet alle Früchte febr gut gedeihen, und des Ackerbau ift ben weitem noch nicht fo bes

traditlich, als er fenn tonnte.

a) Die meiften Erblande fine mit Bulfene fruch ten, Dbft und Bartingen ache

fen reichlich verfeben.

Rieberosterreich baut Erbsen, Bobe nen, Linfen, Etkorien, Rebs - ober Rübe fenkubl, Ingwer, Kalmus. — Alle Gatetungen von Obst und Gartengewächsen, als: Pomeranzen, Citronen, Manbeln, Feigen, Annanas, Pfersiche, Aepfel, Birnen, Iwetsche gen, Kinschen er. — Wiel Melouen, Kürsbisse,

•

Rizen, Schweine samt ihrer Fütterung und Weide; als wovon Milch, Butter, Kafe, Sveck,

biffe, Burfen, Erbapfel und alle Robl = Galat = und anbre Gemachsarten im liebers fluffe. Die Citorien werben unweit Bien gebaut und baraus ein Gefundheitstaffee bereitet, ber Benfall findet. Rubfentohl baut bermal auf 200 Jod) Necker bie f. f. pa= tristifche Gogietat in Bien, um aus beffen Gaamen bas jur Stabbeleuchtung in Bien nothige Del gu liefern. Der Dbft = und Gartenbau ift in Dieber ofte #= reich febr betrachtlich , unb: et ift unalaub= lich, wie viel täglich von allerhand grinen Waaren und Obst in Bien vertauft wird. Es giebt viele huntert Familien, bie fich blos bamit nahren. Im gangen Lande, befonders aber in Dberokerteich wird viel Repfel= und Birnmoft, ober Ciber bereitet, bet fich giemlich lange halten laft. Er ift bas Lieblingsgetrant ber Oberofterreicher und mandmal fo idmachaft, baß man ben belifateften Wein gu trinfen glaubt. In Annerefferreich werben eben= falls Linfen, Sohnen, Fifolen, und Erbfen gebaut. Dan bat in biefem Theile ber ofterreichischen Monarchie alle obgenannte Obstarten von vortreflicher Art; aufferdem noch Raftanien, Dliven, Ruffe, Datteln, Maulbeere, und alle Gat= tungen Gartengewachfe. Linfen und Fifolen merben in Rarnten, Rrain und Gorg haufiger gebaut, als in Stenermark; hier aber werben niehr Erbfen und Feld = ober Saubohneu gefdet, wo bende Gorten bem

bem gemeinen Manne ju einer febr angeneb. men und gewöhnlichen Roft bienen. In ben nordlichen Gegenden bat man nur wenia und oft ichlechtes DBft. In Unterften er find bie Raftanien , Pferfen und 3wetfchgen ober Pflaumen fehr haufig. In Rarnten giebt es auffer blefen Corten auch noch viele Ball = und in Grenermart giem= lich viele Safelniffe. Mandeln, Feigen, Datteln, Citronen Oliven und alle bergleis chen eblere Bruchte find bingegen nur in Rrain, und vorzuglich im Gorgerfchen und Erieftinischen zu Saufe, allwo fie in freper Luft portreflich gebeiben. Ririchen abet findet man baufig in jeber Proving. Aus Mepfel und Birnen wird in Rarnten und Rrain febr viel guter Ciber gemacht. Aus wilben Menfeln ober Bolgapfeln bereitet fich ber Sauer in Dberftener einen frifchen Commertrant; er macht namlich eine Urt Ciber baraus, in welchen er Bacholberfpane legt, und ibm baburch einen angenehmen Ge= fcmack giebt. Man versteht bas Obst vor= guglich in Rarnten, Rrain und Gorg gut ju trodinen, ju borren und einguma= chen. Im Gebiete ber legtern Grafichaft preft man aus ben Oliven bas befte Del, und bas Eriefter dlift baber fo berühint, dag man es bem aus ber Provencean Die Gele ftellt. Un Gartengemachfen ift ein Ueberfluß.

In Entol, befonders im süblichen Theis le fehlt es auch nicht an hülfenfrüchten, und man zieht eine Menge bes besten Obsstes, vorzüglich aber töstliche Aepfel, Cierasnen, Pomerangen, Oliven, Truffel, Rise E2 ben

ben ic. Un Gartenfruchten ift fein Mangel, wenn man einige Gegenben im nordlichen Theile ausnimmt.

Vorderofterreich hat auch fehr fcho= nes Dbft, und ber Gartenban wird in ben meiften Gegenden fehr gut betrieben.

Die Rieberlande bauen eine Menge Bulfenfruchte und bas tofflichfte Dbft. Gartenbau ift hier gu einen hoben

ber Bollfommenheit gebracht.

Mailand und Mantua befigen theils burch die Matur, theils burch bie Runft ei= nen lleberfluß ber toftlichften Fruchte; und uberall fieht man die fconffen Pomerangen, Citronen, Feigen, Dattel, Pferfic, Maulbeer : und anbre Fruchtbaume, bie portref= Lich in frener Luft fortfommen,

Bohmen bant Bohnen, Linfen, Erbfen, Rifolen, Erdapfel; Die meiften Obstarten, und alle Gartengemachfe. Das bohmische Dbft ift von vorzuglicher Gute, boch ift ber Gartenbau noch nicht fo vollfommen , als er

es fenn fonnte.

In Dabren werben alle Arten von Bulfenfruchten, vorzuglich aber viel Bobnen, Linfen und Erdapfel gebaut. Diefes Land hat eben fo fchones Dbft, wie Bob= men, und befonders viele Pflaumen. Dbft = und Gartenbau wird hier in ben meis ften Begenben mit Gifer betrieben.

Schlesten bat gleichfalls ble meiften Butfenfruchte und gutes Dbft, Die mit vie-

lem Rleiße gebaut werben.

Rein ganb aber ift bieran reicher, als Un= garn; benn es hat Etdapfel, Bohnen, Fi-16- folen, Erbfen, Linfen; — alle Gattungen von Gartengewächsen, als ba ift, Rohl, Gallat,

Digitized by Google

lat, Ruben 2c.; und eine Menge bes beften Obftes, als Pferfiche, Birnen, Quitten, Alepfel, Aprifosen, Rirschen, Mandeln, Maulbeere, Reigen zc., welches alles in freper Luft treffich gebeibt. Die Menge ber Pflaus menbaume ift hier unendlich groß. biffe, Arbufen und Melonen marhfen wild. Es wird nicht bald ein Cand fenn, welches mit alle biefen Fruchten fo febr gefegnet ift, Die burch eine beffere Rultur noch ungemein vermehrt werben tonnten; benn unftreitig hat bie Ratur an biefem Reichthums noch bis ist ben größten Untheil. Indeffen weis man biefen leberfluß febr gut ju trochnen und einzulegen, befonbers in ben fablichern . Gefpannschaften , mo bie meiften Fruchte gewonnen werben. Des Grafen von Walfn. Ercell. baben unweit Presburg einen ichonen Barten mit einer Baumschnle adlegen laffen; und es ift ju munichen, bag biefes Beripiel rocht viele Rachfolger finden modte.

Dalmatien und Kroatien haben zwar im innern Theile des kandes nur wesnig Obst und Gartenfrüchte; aber an den Istrischen Kusten, besonders um Triest sinbet man die nämlichen, und eben so schone Früchte, wie im Görzergebiete und in

Mailand und Mantua.
Das fruchtbare Slavonien bringt alle hulfenfruchte und bas föstlichste Obst und Gartengewächse hervor; vorzüglich viel Iwetschapen, Melonen zc. Maulbeerbaume, Mandel, Feigen zc. wachsen häufig wild. Dieses Land tonnte ben herrlichsten Obst und Gartenbau haben, wenn es von steissigern und einsichtsvollern Einwohnern bewohnt wurde.

20000

Speck, Fett jum Speisen fällt b). Bu biefen ftellt fich bas groffe und fleine Wilbpratfamt ben

Lobomerien und Galligien find zwar zu allen Arten von Sulfenfruchten, Obst und Gartengewächsen geschieft; allein ausser Erbäpfel, die sehr häusig gehaut werden, werden nur wenig Sulfenfruchte gezogen; und Obst und Gartengewächse sind auch in keiner groffen Menge porhanden, die Zwetschagenbaume ausgenommen, die man allerwarts in groffer Wenge antrift.

In Stebenburgen legt man fich mehr auf die Rultur biefer Fruchte, fie gebeihen aber wegen bes falten Rlima nicht in allen

Gegenben,

In ber Buko win a liegen biefe Zweige ber kandwirthschaft noch ganglich in ber Kindbeit.

b) In Rieberdfterreich ift bie Biebzucht in einem groffen Theile bes Landes, befonbere in Oberofterreich febr betracht= lich. Die fünftlichen fowohl als natürlichen Beiben find bort, vorzüglich im Innviertl febr gut. Daber wird auch allda febr viel Butter und Schmals erzeugt. In Unterbfterreich wird die hornviehzucht haupt= fachlich wegen bes Lactiginsnugens febr fark betrieben; und befonders in ben Gegenben um Bien werben eine groffe Menge Rube gehalten, beren Probutte, als Dilch, Dbers, Butter, Gomali, Rafe in ber Sauptstadt ben beften Abfag finden. Die Schafzucht bat feit bem Jahre 1773 eis nen beträchtlichen Fortgang gewonnen, als man einige hundert spanische und afrikants (d)e

iche Schafe kommen ließ, und bavon zu Mercopail eine Plantag: anlegte, aus welcher jedes Stück für 6 Gulben in die benachbarten Erblande verkauft wurde. Die größten heerden Schafe werden in Niesberüfterveich um St. Polten, auf der Neuftabterheide, im Marchfeld 20. gehalten; die offerreichische Wolle steht jedoch nach in keinem Rufe, und ist noch kein Gegenstand des handels geworden. Ziegen werden hier nicht viel gehalten; die Schweinzucht aber ist sehr ausehnlich.

In Innerofterreich ift die Sorn= viehzucht von groffer Betrachtlichteit; in ber narblichen Balfte beffelben aber, nam= lich in Oberstener, Oberfarnten und Oberfrain am besten. Da es in diefen Begenden die treffichften Beiden und Alpen giebt, fo macht bie Biebaucht nachft bem Bergbau auch ben vorzuglichften Rabrungezweig ber Einwohner aus. Die Stallfutterung ift gwar nirgend, als etwa ben eis nigen berrichaftlichen Manerhofen cingeführt; bas Bieb wird aber beshalb nicht weniger gut gepflogen. Den gangen Commer über weibet es auf ben bochften Alpen, allwo bie Dekonomie bes gandmanns auf eben die Art betrieben wird, wie in ber Coweig; nur bag man in Inner 6fterreich noch feine fo guten Rafe ju machen weiß, als bott. Dan fieht ben ber Lactizinenugung mehr auf bie Erzeugung ber Butter und des Schmalges, als quf guten Ras, baher wird diefer nur aus gerons nener Milch gemacht. Man nennt Diefen Ras Rub fas, jum Unterichieb besjenigen, welcher aus Ziegen : und Schafmilch bereitet wird.

wirb. Der Ruffas wirb farf nach Stalien verhandelt, mo ihn bie Matrofen, wenn er febr alt ift, als eine beilfame Magenwurge und als ein Untifferbutifum gebrauchen. Stepermart ift die bofte Biehzugt im Murtebale, um Judenburg, Da= riabulf, und im Emsthale zc. Man trift bier Mastochsen an, movon bas Stud 26 bis 30 Bentner wiegt. Dherfarnten hat ebenfalls eine fehr gute Rindviehzucht, und aus biefen benden gabern merden jabrlich viele taufend Ochfen nach Atalien und Enrol ic. getrieben, In Oberfrain iff nicht weniger eine gute Biebzucht; fie reicht aber nicht ju, bie übrigen Gegenben pon Rrain mit genugfamen Bieb gu verfeben; jumal, ba jabrlich vieles bavon nach Cori, Trieft und Fiume pertauft wird. Die fteperichen und farntichen Dofen find groß und fart, und bon garbe größtentheils braun ober roth, ober roth und weis ge-In Rrain aber ift bas Rindvieh flectt. ungleich fleiner. In Stepermart wirb nicht felten ein Paar Dofen um 3 bis 400 fl., und eine Rub um 60 bis 80 Gulden verfauft.

Die Schafzucht ift zwar eben noch nicht von ber größten Wichtigkeit; doch aber in Rarnten, Rrain ze. viel beträchtlicher als in Steyermarf, ungenchtet: bieses Land die größte Geschicklichkeit dazu hatte. Die karntnische und frainersche Wolle ist kurz, kraus, ziemlich sein, und nähert sich ber italienischen. Die beträchtlichsten Schäfereven sind in Arain auf der herrschaft Woren sells und auf dem Karste. Die hiesigen Lämmer sind besonders delikat, und werden

werden sahrlich in groffer Menge nach Benedig vertauft. In Innerofterreich,
besonders in Krain, werden viele Ziegen
gehalten, die ihre Beide, wie die Semsen,
auf den hichsten Sebirgen suchen. Die
Schweinezucht ist in Untersteper,
Kärnten und Krain, allwo man Eidelmast und viel Obst hat, von Seträchts
lichteit.

Aus diefer ansehnlichen Niehzucht läßt sich schliessen, daß der Wiesenbau in Inneröfterreich sehr gut bestellt senn muffe, und man hat in der That nicht nur allein die besten natürlichen, sondern auch viele fünstliche Wiesen, die entweder gewässert, mit Asche, Rohllösche oder andern Materialien gedüngt, und oft mit Klee besät wersten. Obwohl zwar übrigens der Kleedau in allen dren Herzogthumern sehr gewöhnslich ist, so baut man ihn doch gleichwohl nicht so häusig, als in Oberdsterreich, welches aber durch die vielen natürlichen Wiesen wieder ersest wird; ja der Boden ist in manchen Gegenden so gut, daß der Klee häusig wild darauf wächst.

Enrol bat eine fehr beträchtliche Biehjucht, und fibrt jährlich viele Ochsen nach
Italien. Der größte Theil bes Biehes
weidet den ganzen Gommer über, so wie in Inner öfter reich, auf den Alpen. Eine folche Alpenwirthschaft nennt man bier eine Schwaig. Das Aindvieh ist in Enrol ungemein schön und groß. Die Schafzuche aber will micht viel zu bedeuten haben; bingegon hält man viele Ziegen, mit deren häuten und Rafen die Tyroler einen starfen Sanbel treiben. Schweine werben

bier nicht viele gehalten.

Borberofterreich und bie Graffchaften Sobenembs und Faltenftein haben gleichfalls eine beträchtliche Biehzucht, welches ber hauptfächlichste Nabrungszweig ber Einwohner ift.

In den Riederlanden ift bie Bieb= sucht eben so ansehnlich, als ber Acterbau. In Brabanbift fie vorziglich um Gemps pon Bichtigfeit. Limburg bat die vor= treflichste Biebzucht, wovon die berühmten Limburgerfafe, welche fonderlich in Derbe febr fcmachaft bereitet werben, Zeugen find. Viele Ortschaften haben bier ihre Polzungen und Gemeinweiden zerftuctt , um fie beffer ju tultiviren. In gurenburg ift folche gleichfalls beträchtlich, und gewabrt ben Einwohnern wichtige Bortheile; besondere aber wird bas Schaf - und Dammelfleifch aus bem Arbennermalbefür febr fcmachaft gehalten, und ift baber febr beliebt. Um Un twerpen blubt ebenfalls eine gute Biebzucht. Die Biebtruften in Klandern aber find unter allen in den Nieberlanden die besten, baber ift die Bieb = 'Schaf = und Pferdezucht fehr wich= tig, und bie Butter, welche 1. B. um Dir= minben gemacht wird, ift fo vortreflich, daß fie weit und breit verfibrt wird. Graffchaft Sennegau bat nicht minder eine febr ergiebige Biebzucht und reiche Schaferepen. Die Biebzucht in Ramur ift eben fo beträchtlich, als ber Kelbbau, baber wird bier viele Butter verfertigt und mit biefer fowohl, als mit bem Bieb felbft ein ansehnlicher Sandel getrieben. Ein glei= dies

des lagt fich auch von Dornif und De-

d eln behaupten.

Mailand und Mantua haben eine febr gute Biebjucht, und baber mannichfaltige Probufte aus bem Thierreiche. Das Rindvieb aus ber Lombarbie ift in gang Italien eine fehr beliebte Waare, und besonders die Ochsen aus dem Mailandis Die Schaf = und Schweinezucht ift ebenfalls nicht unbetrachtlich, und an jahmen Geffügel giebt es einen leberfluß. Diftrift von Lobi ift wegen feiner vortreflichen Biebzucht infonderheit berühmt. Die biefigen Rafe bie unter bem unrichtigen Ramen ber Darmefan = Rafe allenthals ben verführt werden, find befannt, und bie beften, Die unter biefem Ramen in frembe Lander verhandelt werden.

Bohmen hat in ben meiften Rreifen eine gute Biebincht; befonders abet in bem Roniggrager, Bibschover, Chrubimer, Dil8= ner, Saager und Rafonigerfreife. bohmifche Rindvieh gerath etwas flein und futgleibig und ift meift von roth und brau-Die Schweinezucht ift wegen ner Karbe, ber auten Gichei . und Trebermaft fo betrachtlich, daß jabrlich viele taufend Stucke in die benachbarten ganber ausgetrieben merben. Die Schafzucht ift befonders im Dilsner= und Saggerfreise betrachtlich, und bie bortige Wolle gut. Gie bat fich feit ber Beit um vieles verfeinert, als man anfieng, Die einbeimifchen mit italienischen und fvanifchen Schafen ju paaren. Der Bentner Bolle von Landesschaften wird gemeiniglich um 50 bis 53, von berjenigen, die von der Zucht ausländischer Schafe fällt, um 65 bis 70 Guiben verkauft. Flügelmerk wird in Bohmen fehr viel gehalten, und bie bohmischen Rapaune, die geschlachtet verschickt werben, wie auch die bohmischen Trutthühner, die man heerbenweise in andre Lander treibt, find in ben benachbarten Staasten befannt genug.

In Mahren ift bie Biehzucht, besons bere bie Schafzucht, in ben meisten Gegen= beu fehr beträchtlich, und baher treibt dieses kand auch einen vortheillhaften Bertehr mit Unschlitt, Schmalf, Butter, Kase und Sauten. Der Rase aus ber Gegend um Frants

fatt ift fehr beliebt!

Eben so berrächtlich ist auch bie Biehzucht im kferreicht of en Schlesien; bes sonbers steht die Hornolehzucht im Teschensschen auf einem guten Fusse. Das Bieh ist hier zwar etwas klein und unanschnlich, giebt aber einen so beträchtlichen Lactizinsnutzen, das jährlich eine beträchtliche Menge au Schmalz, Butter und Kase ausgeführt wird. Die Schafzucht wird in diesem Lande start betrieben, und die Wolle ist gut.

Ungarn hat bekanntermassen einen großen Ueberstuß an Thieren von allerlen Satzungen; und es hat so vortrestiche Weiden, daß das Gras ohne Dung oft mannshoch wächst. Daher ist hier die Viehzucht von der äussersten Beträchtlichkeit. Die ungarischen Ochsen sind größentheils weiß ober grau von Farbe, groß und startbetnicht, und von einem schmachaften Jeische. Man glaubt, ihre Farbe rühre daher, daß sie im Commer und Winter auf freyem Felde bleisben. Die Rindvichzucht ist so beträchtlich, daß jährlich über 150,000 Stuck Ochsen

aus bem kanbe getrieben werben, worden allein noch De fierreich 36 bis 40,000 Stück fommen. Die beste Rindviehzucht ist in dem nördlichen Theile des Königreichs, und auf den grossen Jeiden, allwo man oft einige hundert tausend Stück weiden sieht. In den viclen Eichenwälbern wird eine unzgeheure Menge Schweine gemästet, die alsdenn nach De fierreich, Bapern, Kranfen, und durch Mähren und Böhmen auch nach Sach sen und Böhmen duch nach Sach sen und Böhmen, die man jährlich ausser kand verstauft, sich auf 40,000 belause. Ihr Fictschist wegen der guten Eichelmast von einem vorzüglichen Geschmacke, und mit ihrem Fette wird kein unbeträchtlicher Pandel gestrieben,

Die Schafzucht ist in Ungarn zwar ungemein beträcklich, besonders in den nordalichen Gegenden; und mit der ungarischen Wole wird ein sehr erheblicher Handel gesteieben, doch ist ihre Gute von der spanischen, englischen, sächnichen, ja so gan von der bismischen noch sehr verschieden. Sie hat das eigne, daß sie sehr verschieden. Sie hat das eigne, daß sie sehr verschieden. Sie hat das eigne, daß sie sehr dickshricht, und daber hart anzusüblen ist. Inzwischen giedt es einige Gespannschaften, die hierinn eine Ausnahme machen; wie man sich denn übershaupt angelegen sehn läßt, solche zu verbessern, wozu die die und da angesezten aussländischen Schafzucht ist dermal in der Arwaerz Soler Barscher Wieselburger und besonder der Supfengespannschaft. Auch in der Scharoscher und Gömörergespannschaft und im Bannate fällt gute Wolle. Die Zucht

bes Rlugelwerfe ift nicht weniger Betracht-In manchen Begenben tift man gange Beerben bavon an; und bie Ungabl ber Buhner, Ruchelden, Rapaune, Ganfe ac. und Eper, welche iahrlich nur nach Bien geführt werben, belauft fich auf Millionen. Hebrigens ift bie Bereitung guter Rafe in Ungarn nicht unbefannt; befondere ift ber fogenannte Briefen tas berühmt, ber um Bried gemacht wirb. Auch bat man fich feit einigen Jahren , fonberlich in ben beuts fchen Begenben, febr barauf gelegt , Rafe nach ichweizerischer und hollandischer Art gu machen; und es bat fo febr gelnigen, bag bermal in Bien febr viel ungrifcher Ras für ichweizerichen vertauft wirb. In ber Enptauergespannschaft wird auch febr viel guter Schaffas gemacht und ftart ausgeführt.

In Rroatien und Dalmatien ift bie Bichzucht zwar noch nicht fo beträchts lich, als fie es wegen ber in ben meisten Gegenden befindlichen guten Weide, fenn konnte; doch reichen ihre Produkte zu Ber=

Jorgung ber Einwohner ziemlich ju.

Slavoniens gröfter Reichthum aber besteht in der Biehzucht; und sie ist dermal noch die hauptbeschäftigung der Einwohner. Rindvieh wird allenthalben in grosse Menge angetroffen, und die so ausgedehnten Sind oben und Sbenen, die sich oft viele Meilen weit erstrecken, sind beständig mit Ochsen bedeckt. Sie sind von grossen dickeinschten Bau; und die be ken werden im gebirgigten, die meisten aber in dem ebenen Theile des Landes angetrossen. Slavonien hat auch viele Buffel; sie sind zur Arbeit weit

weit ftarfer, als bie gemeinen Ochfen, unb werben allo, fo , wie biefe gebraucht , aber hier nicht gegeffen, wie bie amerifanischen Buffel in Englanb. Sie halten fich gere ne in Gampfen auf, und finden alfo in Glavonien, mas fie lieben. Der ans fehnlichen Mindviehzucht ungeachtet aber wird bier ein geringer Rugen bon Butter und Rafe gejogen. Die meiften Rubtalber werden gefchlachtet, und bie wenigen, mela che man aufgieht, werben nicht jum Melken gewöhnt. Nach bem Mindvieh verbient bier die Schweinezucht den erften Plaz. Co groß bie Anzahl ber Schweine in Germien and ift, fo fommt boch ungefahr cin Driftheil berfelben, und gwar groftentheils mager, über bie Gau aus Gerbien und Bosnien herüber, und werben bier fett gemacht. Mit ber Schafzucht steht es hier smar noch etwas fchlecht, boch ift fie in Sirmienviel beffer, als in Glavon ien Man erblickt bafelbft oftens eine heers be von taufend Schafen, wevon gute Wol= le fallt, die meift auffer gand geht.

Galligien und Lobomerien befiger aus bem Eftierreiche wichtige Probufte. Die Biebjuche ift im biefen Bedufngen, befonbers in dem nordlichen Theile ungemein ftart. Die Schwein = und Schafzucht ift ebenfalls betrachtlich, und. die polnische Wolle macht einen wichtigen Gegenftand ber Danblung

aus.

Steben bargen bat ebenfalls eine gute Biebjucht; auch bie Schafzucht ift bier anfehnlich, und bie flebenburgifche Bolle wird ber ungrifden ihrer Gute megen, porgejogen.

ben perfchiebenen Gattungen bes wilben unb zahmen Geftägelwerks c), woben auch die

In ber Buko win a macht bie Mezuche noch ben hauptsächlichsten Zweig ber Landwirthschaft and; befonders ist hier bieSchafzucht sehr beträchtlich, und bie Berge
find im Sommer mit viel taufend Schafen bedeckt. Das Fleisch ber hiefigen Schafe wird insonderheit von den Turken für sehr schmackhaft gehalten, und ist also ein Leckerbissen für dieselben. Daher ist ber Austrieb ber Schafe und die Erzeugung der
Wolle eben so ansehnlich, als ber Sandel
mit Hornvieh, häuten, Wolle 2c.

c) In allen Provinzen ber offereichischen Do= narchie glebt es fowohl eine Menge Wild= d prat, als auch wilbes unt gahmes Beffus Bon erften befigen Ungarn, Gies benburgen, Glavonten, Rroatien, Inner= Ober= Borber= und Rieberofterreich, bann Bohmen und Dahren zc. die grofte Denae. wilhen Thieren, die bermal jum Gebrauche bienen, haben bie ofterreichifchen Staaten folgende Gattungen. In Rteber offers reich: birfde, Rebe, Bilbfcmeine, Gem= fen , Baren , Bolfe, Buchfe, Buchfe, Safen, Dachfen, Marber, Fischotter, Biber, Ranin-chen 2c. Eichhorner 2c. Inn er oft erreich hat auffer biefen auch noch viele Billiche und Bififfe; Strol Steinbocke und Murmelthiere; Ungarn Buffelochfen, Dambiriche und Steinbocke. Die übrigen Provingen befigen biefe Battungen entweber alle , ober jum Theil, wie g. B. bie Rie= berlanbe,

Bienen mit ihrem Honig nicht vergeffen wers ben muffen d). Ferner bie frifchen Fluß = und Leiche

> berlande, bie nur basjenige Bilbprat haben, welches fich auf bem flachen lande aufhalt. Bon wilben Geflugel haben biefe Staaten: Trappen, Berghuner, Ras fanen , Safel = und Birthuner, Schnepfen, Rebbuner, Ortolane, wilde Ganfe und Ens ten, Bachteln, Droffeln, Rramevogel, wilbe Zauben, Turteltauben, Bafferbuner, Zaucher, Abler, Gener, Falfen, Sperber, wilde Schwane, Spechte, Rranche, Reiger, Ribige, Rimmerfatte, Rohrbommeln, Storche Die grofte Menge biefes Geffigelmerts befigen Ungarn, Bohmen, Glavonien und Rieber = Inner = Ober = und 21 n Vorberöfterreich. jabmen Beffügel ift gwar in feiner Droving ein Mangel; doch ift biefe Bucht in Ungarn, Bobmen und Defterreich ftarfer ale in ben übrigen.

d) Die wiibe Bienenzucht war in Ungarn, Slavonien, Siebenburgen, Sallisien zc. von jeher beträchtlich; in den übrtsgen Provinzen des Hauses Desterreich aber fängt die zahme Vienenzucht erst seit dem Jahre 1768 an beträchtlicher zu wersben, da die verklärte Raiserin auf Einrathen Dero patriotisch ökonomischen Societät in Wien eigne Lehrstüble für dieselbe in Wien, Graz, Innsbrukze. errichtet hat; und die ansehnlichen Schritte also, um welche dieser nüzliche Zweig der Landwirthschaft seitdem weiter gerückt ist, hat man blos der Betriebsamkeit gedachter Societät zu dansken.

Teich = bann zu Erieft und in Dalmatien bie frischen Seefische e). Diesen folgt bas Getrante

fen. Doch ift bie inlanbische Erzeugniß an Bachs und Sonig noch ben weitem nicht hinreichend, baher wird eine Menge dieser Produkte aus der Turken, Pohlen zc. einzgeführt. Die kander, in welchen bisher die zahme Bienenzucht zu einer vorzüglichen Beträchtlichkeit gediehen, sind Rrain, Typrol, Bohmen und Mahren.

e) Die beträchtlichften Gifcheregen find in Ungarn und Bohmen, allwo es eine Den= ge Landfeen und Teiche giebt. Die fogenannten Ebelfifche aber find in Dieber = Inner = Dber = und Borber= ofterreich und auf ben Rarpaten in Ungarn am baufigften und beften angutreffen. Die Geefischerenen an ben Ruften ber Riederlande und bes Littorals find bermal von Betrachtlichfeit. In Rieberofterreich und ben meiften übrigen Probingen finbet man folgenbe Sifche, ale: Rarpfen, Bechten, Schleichen, Rutten, Afche, Reinangeln, Bisfuren, Forellen, Galblinge, Grundeln, Beisfifche, Rrebfen zc. Auffer biefen noch in Innerofterreich: Lachfe, Suchen, Miche, Alten, Roppen, Deun= augen, Baller, Male, Baren, Auftern 2c. Un ben nieberlandifden Ruffen heringe und, anbre Geefifche 2c. In Ungarn und Glavonien Storre, Schollen, Bariche, Schaiben, Calmen, Rothaugen, Tife, Stierlen , Saufen ic.

trante an Wein D, Bier mit feinem Do-

1) Den beften Beinbau haben; Ungarn, Clavonien, Siebenburgen, Mais land, Rieber- Inner= Dber = und Borberofterreich. In Bohmen, Mabren, in ben Dieberlanben, und in Rroatien wird wenig, und in Schlegebaut. In Rieberofterreich wach= fen bie beften Beine um Gringing, Mariabrunn, Mauerbach ic; in Innerofterreich haben Steyermarf und bas Gorgergebiet einen Neberfluß, Krain und Karnten aber Mangel an Wein , ungeachtet gwar in jeber biefer Provingen einige Sugel mit Beinran= fen bepflanzt find. Der beste in Unter-stener wachst ben Natersburg, Kirschbach, Luttenberg, Pettau ic. Im Gorgergebiete machfen bie vortreflichsten weissen und rothen Weine; die besten heissen: Pickolit, Resosko, 3ibidin und Rebulla. In Tyrol wird ider Weindau hauptsächlich in dem südlichen Theile des kandes retrieben; der beste machst im Etschthal allwo man die köstlichsten weissen und ro. Trauben zieht, vorrehmlich um Trient nehmlich um Ertent Bogen, mober ber Eranin nerwein berühmt ift. Borberofterreich trift man im Oberrheinviertel, in ber Graffchaffchaft Rellenburg und in ber ganbrogten Orten au febr aute weiffe und rothe Beine an. In ben Grafichaften Dobenembs und Faltenftein wird ebenfalls etwas Bein ge= baut.

baut. In ben Mieberlanbenift ber befte Weinbau in bem Berjogthume Euren= burg an der Mofel. In berofterre is difchen Lombarden wird ber Wein= han febr fart betrieben; unb man erhalt besonders im herzogthume Mailand aute Gattungen beffelben ; im Mantuanischen aber gerath er etwas ju fchwer und ju bick. Bohmen und Dahren ift ber Beinbau gwar von feiner Betrachtlichfeit, bod bat im Leutmeriger und Bunglauerfreife, bann um Drag einen guten Bein; befonders um Melnit, wo Burgunderreben gepflangt worden, die nicht febr ausgeartet Ju Dabren wird im Grabifchers freife guter Bein erzielt. In Ungarn find fast alle Berge und Sugel, nur bie nordlichken Gefpannfchaften ausgenommen, mit Weinreben bepflangt. Man tann baber auf ben Ueberfluß bes Beine in biefem gan= be einen Schluft machen; ber toftliche barunter ift befanntermaffen der Cotaner, welcher in der Semplinergefpannichaft wachft. Unter ben übrigen Gattungen aber behaupten ble Debenburger = Rufter = Ragesborfer = und Schummelauerweine ben Borgug. Rein Land in ber Belt beschaftigt fich vielleicht mehr mit bem Beinbau, als Ungarn; und man fann feinen Ginwohnern die Runft, Die Reben gut ju pflanzen, nicht abfpre= chen, obwohl einige Gespannschaften bievon eine Ausnahme machen. Db aber von Geis te ber Staatsokonomie diefer fo starke und in manchen Gegenben bem Acferbau ichabliche Weinbau nicht einzuschränfen sen ? bas ift eine Frage, Die viele einfichtevolle Manner mit ja beantworten. Rroatien bat feine

pfeng), bann Effig und Brantewein h).

Enblich

seine Weinreben meist im sublichen Theile des kandes; und die besten werden um Mostowina und um Fiume gepflanzt. In Slavonien sind fast alle hügel mit Weinstocken bedeckt; doch hat Sirmien die meisten und besten Weine, und der hiestige rothe Wein giebt dem Montepulscianonichts nach. Besonders wachsen um Karkowiz sehr belikate Weben. Siesben ben burgen hat auch gute Weine, aber verhältnismässig nicht soviel, als Umgarn. Der meiste und beste Weinbau bieses kandes ist um Kokolwar, um Karlsstang, ben Berethalom, um Muls

lenbach und Biftrig.

2) Die beften Bierbraueren en find in Riebers und Innerofterreich, in Bohmen und in ben Rieber banben. "In Mien werben bermal bennah alle Urten bon Biere gebraut ; bie berühmteffen barunter find bas Sorner = und Offermuerbier. Das erftre ift ein weiffes febr fchaumichtes fauerliches Getrant , bas aus Dafer bereitet wird, und mit bem fogenannten Rips 14fchtich im Rugland bie grofte Mehne lithfest hat, Das Ofternuerbier wird eben fomost, wie bie belitaten Biere, fo im lande ab iber Enns unt befonders im ? nn= iniett, bennin Oberfteper und Bob= " mem it. gebrautimerben, mis Berftenat malg und Dopfen gemacht; einige Urten werben and jum Theil ober gang aus Weiat a gie n bereitet. Alle biefe Biere haben einen Bifebr guten Gefdmach; nicht aber jene, bie

in Ibngarn, Rarnten, Italien &.
gebraut werden, und darunter ift hauptsfächlich das sogenannte Steinbier in
Rarnten von schlechter Art. Hopfen
wächst zwar in jeder der öfterreichischen Provinzen, und in einigen, z. B. in Ungarn
und Slavonien sogar häusig wild; aber
uur in Bohmen, Mahren, Dest erreich ze. macht er einen Gegenstand des
Handels aus; und der böhmische Hopfen
ist darunter ber berühmteste.

h) Effig wird viel in Rieber : und June & ofterreich, befonders in Rrain, bann in Ungarn zc. gemacht. In erften ganbern meift aus Bier ober Obft; im legtern aber aus Wein. Brantemein wird gwar in jedem Lande gebrannt, aber boch in Ungarn, Slavonten, Doblen ic. am meiften, wo ber fo berühmte Glimowiga aus Pflaumen in ber groften Denge bereis tet wird. Die Liqueursbrennerenen aber bas ben in Trieft, Niemport, Wien 2c. ibren Gig. Der Triefterrofoglio und ber Bacholdergeift von Miewport find befannt. Die Materialien ju ben gemeinen Brantemeinen find : Weintrebern, Bier, alle Arten von Betraibe, Dbft, und unter biefem, befonders Pflaumen, Riefchen, Bogels beeren, Schwarzbeeren, Engion zc. Engianbrantemein wird bauntfachlich Stenermart, Rarutenund Eprol. gemacht. Die Rosogliobreunerenen in Er ieft gebrauchen meift italianifche Fruchte, und ibre Erzeugnig macht jabrlich ein Objeft von 3 bis 600, 000 Bulben.

Uebrigens tommt unter biefer Rubrif guch bes Obstweins ober Cibers ju erwehnen,

ber

Endlich tommt unter bie Berdurge ber beruhmte Safran gu ftellen i).

Jebermann weiß das alte Sprichwort: bie kaiferlich en Erblande find eigentlich zum Effen und Erinken gemacht. Man kann also leicht begreifen, daß diese Länder die obaufgeführten Produkte nicht nur zur Nothdurft, sondern auch im Ueberfluffe hervorbringen.

Fast ein jedes dieser Lander besigt alle biese Produtte, den Safran ausgenommen; jur Gednüge. Und wenn ja eines davon an diesem ober jenem Stude Mangel hat, wie z. B. Solse

ber haufig im Lande ob ber Enns, in Eprol, Rarnten, Rrain, Stepers mar f'ic. bereitet wird. Man macht ihn meift aus Birnen und Aepfel, und 3. B. um Ling fo gut, daß man oft ben belifatsten Wein zu trinfen alaubt.

Wein zu trinfen glaubt.

i) Safran wächst im Lande unter ber Enns, etwas in Rrain, Bohmen, Mähren, Ungarn ze. Im Lande unter ber unter ber Enns wird aber der meiste gebaut, und er ist so vortrestich, daßer häufig ausgesührt wird. Währen erzeugt zwar auch eine bestächtliche Nenge Sufran: er ist aber nicht so gut wie der ksterreichische. Dieser geräth vorzüglich um Krems, St. Phiten, und im Rarch selbe. In des herru von hornes Zeiten baute man vermuthlich unch in seinem andern Lande Gafran, als im Lande unter ber Enns.

fien an Wohn, fo tann es ben bem nachften Miterblanbe Aushulfe holen, folglich bleibe auch biefes Gelb in ber vaterlanbifden Birtutation.

Dyrot: allein fauft ben feinen Nachbarn Brob, aber mehr aus Grquemlichkeit, als aus Beoth; denn allenfalls tonneen auch die abrigen äftlichen Lander baffelbe bamit versehen k).

Die übrigen und zwar die vorzüglichsten Austel mämlich. Salz, Getraibe, Wein,
Rindvich, Schweine, Fische, Effig, Brankewein, Obst ze. sind aber in jedem Lande in folcher Fille vorhanden, daß man über benselben Unwerth flagt, und theils Orten genothigt ift, solche durch Freserenen aufzuzehren,
um sie nicht verderben zu lassen 1).

Defter=

k) Eprol tauft fein nothiges Getraibe bermal meift aus Bapern und Schwaben,

<sup>1)</sup> Diefe Bebauptung ift auch jest noch nicht phne Einschränfung als wahr anzunehmen. Denn noch fehlt es einigen Drowingen an venfchiebenen Studen ; Stenermart allein ift fo gludlich, bag es, Gewürg und einige Draguerien ausgenommen, alle Artifel bervorbringt, die jur Rothburft, Bequemiichfeit und Bergnugen gehören. Go baben . z. B. Schlefien, Bohmen, Mabren, Rarnten zc. - Mangel an Galg und Wein; und Rieberberofterreich und Rroatien an Getraibe und Detallen. Daifant bat auch fein Galg und ber größte Theil ber Rie-Derlande feinen Bein, anberer Artifel nicht

De sterreich und Bohmen bestigen eine sing besondere Fruchtbarkeit, unter allen aber behauptet Ungarn in dieser Rücksicht den ersten Plat. Sein Hoben ist so fruchtbar, daß an vielen Orten der gemeine Roggen in der gwoten Saat den reinsten Welsen bringt m); und das Grad wächstiseihoch und so dicht, daß sich berenah das weibende Vieh darin verbergen kann. Die Gewässer kub so siche, daß est eben kein übelle ungehrachter Scherz ist, zu sagen: die The ist bestehe aus zween Theile Wasser und einem Theile Fischen). Die Weine sind kosten in der Verzelten in Vergleichung stehen. Die Fluren wommeln

nicht ju gebenken. Wahr aber ift es, baß fich bennah alle Provingen unter einanber

auchelfen, aber es boch tonnten.

m) Daß ber Roggen in Beigen ausarten soll, ist ein Vorgeben, bas von ben Naturfundigen ganglich geläugnet wird; und wenn ich mich nicht irre, so hat es auch herr von Bin bisch unkern Autor nachgeschrieben. Diese Sage beerscht zwar auch in andern Ländern ben dem gemeinen Manne; daß sie aber falsch sen, hat und erst neuerlich der grosse Raturkenner herr Kollegienrath Palelas gefagt. S. seine N. Kordische Bensträge, Eh. 2. S. 357.

n) Die Theift ist mar noch immer ber fischreichste Fluß in Ungarn, aber bas augeführte Sprichwort past wohl nun lan-

ge nicht mebr.

wimmeln von allerhand graffem und fleinem Bies he. Die Mayerhofe find von Gestägetwerk vollsgepfropft, und die Luft schwirrt gleichsam von der Menge ihrer gesiederten Bewohner: In Summa: Ungarn ist so sehr ein wahres Grods Schmalz und Fleischmagazin, daß man es nicht unschiestlich das europäische gebobte Land nennen fann.

Auf die Fülle folgt bie Sulle, fagt ein altes Sprichwort, nämlich die Ricks bung und was dabin gehört.

Das vorzüglichfte, was die Erblande zu bies fem Behuffe felbst hervorbringen, find: Wollias Flach & und Sante.

Bohmen hat die beste Wolle, und barunster ist die aus dem Piloner Rreise die vorzügslichste. Die schlesische kommt der bohmischen am nächsten; dieser folgt die mahrische. De fterzeich und Ungarn erzeugen zwar auch eine Menge Wolle, sie ist aber grob o).

Der Lein bau hat fanft in Schlesten, bann in Dber und In ner ofterreich feinen Sig gehabt, und hat ihn zum Theil noch. Er ist nicht nur allein für die Erblande zureichend, son-

bern

o) Ich habe schon oben erinnert, daß durch bie Bermehrung der Schafzucht, vielleicht auch wegen der hier vermuthlich milder gewordenen Witterung, ber bort verschiedenen Provinzen eine gute Wolle fällt. bern Mefe lanber geben auch einen groffen Theil ihres flachfes und ihrer Leinwaaren an Auswarstige ab p).

An Sauten verschiedner Sateung, bas fostbaare Pelzwert gusgenommen, fann fein Mangel sein, ba bie Biebzucht und ber Withpahn so beträchtlich find; auch mangelt es nicht an Raninch en und Bibern.

Der hille folgt bie Decke, namlich die Wohnung, wozu man vorzüglich Erben, Steine und holz nothig hat. Diese Materielien find in solchem lieberflusse vorhanden, daß ich fein Wort weiter davon zu fagen brauche. In treffizchen Marmorn und andern schälbaren Steinen feblt

p) Der meifte Rlache wird ist in den Ries berlanben, Sohmen, Mahren, Rrain und Schlefien gebaut; in ben Riederlanden gieht man ben besten Flachs in Brabant, Flanbern und Dennegau, und zwar meift aus furund lieffanbifden Gaamen. Bobmen. hat ben besten Alacisbau meist in ben nörds lichen Segenden, besonders aber im Ronig= grager- und Bibichowerfreife. Der mabris fche Flachs ift febr gut. In Rrain und Schlesten ift ber Flachsbau ungemein ausgebreitet. Die übrigen ganber erzeugen .... ivar auch alle flachs, aber einige, wie 1. B. Ungarn, Glavonien, Stepers mart zc. boch noch nicht fo viel, als fie nach ber treffichen Beschaffenheit bes Bobens fonnten unb foften.

fehlt es ebenfalls nicht, wenn nur die Mühe bes - Brechens und Zuführens nicht gespart wird; So ist, 3. B, bas Caplierische Schloß Mileschau in Bohmen auf einem bem Jaspis gleichenben Keisen gebaut 9).

Bas die abrigen Bedürfnisse betrift, welche inr Subsissenz bes menschlichen Lebens nothig sind, und in allerhand Werkzeugen und Sauseinzichtungen bestehn, die aus Erben, Steinen, Gold, Silber, andern Metallen, Wolle, Lein, Leber ober bergleichen gemacht werden, als wovon schon zum Theil gesprochen worben; so find die Erblande in einer solchen Wenge damit versehen, daß vielzleicht nur China allein mit denselben verglichen werden kann. Denn Rupfer r) und Eisen solcheicht

q) Diefer Felfen befindet fich vermuthlich in ber Segend von Eursto, Mitewiz, Miniz oder Euchomirziz, wo es, wie herr Hofrath von Peitner (S. seine Mineralgeschichte von Bohmen) versichert, ganze Gebirge von Jaspis giebt, worsaus sogar ein groffer Theil der dasigen Bauerhäuser aufgebaut ist.

Un ichonen und haufigen Marmorn, beren unfer Autor hier ermahnt, fehlt es faft teiner ber ofterreichifchen Provinzen; zu Sandelsgegenstanden aber find hauptfachlich nur die Eprolerichen und Unterofterreis ich angewendet worden.

7) Rupfer wird gefunden: In Nieberdierreich: am Schneeberg, am Rettenbach und zu Spit; in Stepermark:

bricht faft in einem jedem Lanbe. Bohmen besigt bas berühmte Schlafen malber = 3.4 nn, ohne

im Turrach, in ber Radmar, ja Robiwans gen, Sectau, Eblern und Schladming, allmo mirtliche Rupferbergwerke betrieben merben; in Rarnten ift ein betrachtliches Rupferwert an ber Fragant; in Enrol: in Schwag, Rafereit ben Rattenberg, Uimbft, Chiovona r. Das betrachtlichfte biefer Beramerte ift Schmas, wo ist, wie oben icon gesagt worden, jabrlich ben 14,000 Zentner Erze und Schlie che gewonnen, und baraus negen 3500 Mart Silber und 2500 Zentner Rupfer geschmolzen ... merben; in Borberofters reich, ben St. Rupert 16.; in ben Rieberlanben giebt es auch Rupfergruben; in Bobmen find bie betrachtlich= ften Rupfergruben ju Joachimsthal, Graslig, Muctenberg, Ruttenberg, Raff, Rupferberg, Ratharinaberg, Schonfeld, St. Georgenthal , Bohmifch = Neuftabtl , Plan , Ruttenplan ic. beren Rupfer meiftens giemlich reich an Gilber find. Ungarn ift reich= . lich mit Rupfer verfichen, deffen Erge bennab alle filber= und golohaltig find ; bie be= trachtlichften Rupfergruben biefes Canbes find : ju Schmolnig und Reudorf, ben Golnig, Ginfid!, Schwedler , und anbrer Orten mehr; im Bannate ju Dravien, Dognasta, Molbava, Casta, Lorgas zc. 3m 11 ngarn und im Bannate follen jabrlich 3.4,000 Bentner Garfupfer erzeugt merben. Bu herrengrund und Schmolnig in Ungarn, und ju Gasta im Bannate wird Cement=

ohne welchemauch bas englische nicht gebührend gearbeitet wird; und nun zeigt

Cementsupfer bereitet. In Giebenburg gen finden fich in ben meiften Gold = und Gilbergruben auch Rupfererze; eigentliche Rupferbergwerte aber find ju Deva, We-

gel ic.

s) Un Ei fen haben Die ofterreichifchen Staaten befanntermaffen einen Ueberfluß, und es ift feine Broving, die baffelbe nicht befist; boch find Stenermart, Rarns ten und Rrain bierin am reichften. Um fich aber überhaupt bon biefem Schape ei= nen Begriff ju machen, fo wollen wir die betrachtlichsten Gifenbergwerte bier namhaft machen; und gwar: in Stenermart im Turrad, ju Liegen, in Gifeners und Borbernberg, ju Reuberg, in ber Radmar, in in ber Goldrat, ju Migling, in ber Polla, und auf ben Judenburgeralpen; in Rarnten ju Buttenberg, und ben 60 Bruben betrieben werden, ju Smund, ben Friefach, St. Salvator, swifthen ben Baffern, ben Ferlach, in ber Trenta; in Rrain ju Beiftrig in ber Wochein, ju Ramielt, auf bem Efduber, ju Gifern , Rropp , Romnagorija, Sapa, Blenofen, Asling und ju Burt. Die Gifengruben im Gifeners follen im Jahr 712, alfo ichon vor 1070 Jahren, und die zu Gattenberg noch früher entbeckt worben fenn; und Popowitsch vermuthet fogar, baf die Elfenarbeiten aus bem Lanbe ob der Enns (vielleicht nur aus Stenermart und Rarnten) fcon ju Dvibs und Derobots Zeiten befannt maren;

geigt fich auch auf bem Genersberge ein folder Ueberfluß an Zinn, baß es scheint, als ob einst

maren; eine Vermuthung, die durch die im Salzfammergute ze. gefundenen romischen Munzen noch mehr Wahrscheinlichkeit er-

hált.

Die vorzuglichsten Gifengruben ber übris gen Provingen find folgende: In Rieber-Bfterreich zu Renburg ic. in Enrol zu Rleinboden und andermarts; in Borber-Biterreich und in ben Grafichaften Do= henembs und Faltenstein find auch einige Gifengruben; in ben Die berla n= ben find bie beften Gifenwerte in Limburg, Luxemburg, Bennegan und Mamur! Bobmen find die vorzüglichsten Gifengruben ju Dresnig, Beibert und Reubet im Saagerfreise; einige im Beraunerfreife; ju Diffburg im Ratoniperfreife; im Dilsterfreife ben Zopl und Manerhofen; in ber Berrichaft Rofenthal im Drachinerfreife ; und im Chrudimerfreife ; Dabren bat aute Eifengruben ben Janowig und Braunfeifen. Schleften bat auch einiges Gifen. In Ungarn find Die merfmurbigften Gifengruben gu Libeten und ju Rhonig in ber Colergespannschaft; ju Leieholy in ber Rleinhonter = ; ju Rislod in ber Wespris mer = ; ju Bagendrugt, Ginfiel, figlo, 1961nig, Stof, Mendorf und Krombach in ber 3ppfer - ; ju Dber : und Untermegenfeifen : auch ju Mindfgent in ber Abavimarer und in ber Gomorergefpannichaft , befonbers in bem Gebirge Bravet und ben Dorfchau, anbrer Gefpannichaften gu gefdmeis gell.

einft eine halbe Welt bamit verfeben werben tonnstet). Bley findet fich in Rarnten ben Billach,

gen. Die Eisenerze in ber Somorergespannsschaft sollen so häusig senn, daß das ganze Römigreich damit allein versehen werden könnte. Im Banate sind die besten Eisengruben in den zwo Bergrevieren Dogmadta und Sasta, besonders in dem Morravizergebirge. In Slavonien sindhen sich nach herrn von Laube's Versicherung zwar Eisensteine genug, aber noch sind allba keine Eisenwerke angelegt, sondern man holt das nöthige Eisen aus Bosnien. Sie ben burgen hat seine vorzüglichsten Eisengruben ben Wapda – Hunnad und ben Thorozto, dann ben Danfalva. Salliez isn hat auch einige Eisenwerke ben Zante

und Wieliczfa.

t) Die Binnerge in Bohmen werden dermal gebrochen: ju Platten und Gottesgab, ju Bohmifchwiefenthal, Schlackenwald, Schonfeld , Lauterbach , Fribus , Milcten= burg, Reubef, Lichtenftadt und Betichau; ferners ju Grauppen und Bohmischninn= malb. - Much follen bie alten Binnwerte gu Gebaftiansberg und Sonnenberg neuerbings Daß ber Generserhoben worden fenn. berg im Leutmerigerfreife, wie unfer Autor verfichert, eine fo groffe Menge Binn-erge enthalten foll, um eine halbe Belt bamit ju verforgen, icheint nicht wahricheinlich ju fenn; bag er aber wirklich welche enthalt, bas verfichern auch neuere Schriftfteller; und wenn ich mich nicht irre, fo find auch wieflich einige Bruben auf bems felben

28 i Aach, kegendiwo in Sohm en, und in Ungarn foviel, bag es binlanglich ift u). Aufferdem findet

felben angelegt. Bas Dornet bamit fa= gen will, bag. ohne bem Schlackemvalberginn anch bad Englische nicht gebuhrenb gearbeitet werben tonne, verfieh' ich uicht; fo viel aber ift gewiß, bag bas bobmifche Binn bem englischen am Gute gieich ift, und bal berfelben Anfbringung jum inlandiferen " Berbrauch bermal hinreicht; baber auch bie Einfuhr bes englischen Binns in bie. biter= retchischen Staaten verboten ift. nem ber übrigen Merreichischen Lanber aber ift bieber Binn entbeckt morben; und bie Binngrauppen, bie nach herrn von 2Binbifch auf tem groffen Rrnwan in Une garn follen gefunben worben fenn, burf. ten fich ben genguerer Untersuchung wohl in Schorl vermandeln.

p) Beynah in jeder Proving find dermal Bleyberg werfe in Umgang, bergestalt, bag man, ungeachtet bes ftarten iniandifchen Gebrauchs, Blen ausführen tann. Die porzüglichften Bleygruben, die faft alle jugleich entweder Gilbererje ober boch filberhaltige Blenerge befigen, find folgende : In Miederofferreich zu Epruiz ze.; in Innerofterreid und gwan, fit Stenermart, ju Rabenstein, Stubming, Boja, Ragmar, in ber Lotong, am Ctubet. Rechberg, ju Balbftein, Feiftrig an ber Mur, ju Gunet, Safchen und ju Chal; in Rarnten ju Blepberg ben Billach, am Rabl, ju Blepburg, Meifeldingen zc.; in Dorol bep Stergingen, Bermas, Mafes

sindet sich auch in Obersterfer in Abmontsschen beym Dorf Schlabming ein Erz, wovon der Zentner sechzig Pfund halten soll, aber nicht gebaut wird x). Ind ria (acterni liquoris vomica) hat einen solchen Uebersluß an Que ckssiber, daß, wenn dieser Bergbau nach alle seinen Kräften angegriffen würde, und genugsamer Verschleist da wäre, die ganze Welt damit versehen werden könnte, daher diese Grube mit Recht für ein Kleinod der Erblunde gehalten wird y).

Goviel reit m.; in Borberofterreich ben hoffgrund; in ben Rieberlanden in ber Graffchaft Bennegau und Ramur; in Bohmen ju Joachimsthal, Blenftabt und Beinrichsgrun, ju Schloffenreuth, Zatichen, Ratiborgis, Altwoschis, Jungwoschig, Cabor, ben Mies und Pribram ec.; in Dabren am fleinen Mertl und ju Erlefch; in Un= garn in ber Grofbontergefpannicaft unb in viel anbern Gruben, und im Bannate ju Glabna, Dognasta, Moldava und Sag-Ya; in Giebenburgen, ju Offenbanna, Rleinmuntschel, Roben, Rapnit ic. Unter all blefen Bergwerten aber ift bas ben Dillach noch immer bas betrachtlichfte.

Das Erz ben ber Stabt Schladming (nicht Dorf) ift ein Robolterz, mit Silber-fahlerz und Wetsgulden. Die Asbolterze werben bermal von ben Silbererzen gesichieben, und erstere rohan bie Smaltesabrifen ausser Land verkauft.

Die Queckfilbergruben in Ibria find ges genwärtig fo recht nicht mehr, als sie Hors ne f net ausgiebt, aber noch immer ergiebig Dermal werben allda jahrlich ges gen 2000 Zentner Quedfilber erzeugt, und Abjug ber Roften ein reiner Gereint von 100,000 Gulben geliefert. Ibria giebt es auch noch ben Dens marktl in Krain, unbum horzewiz, Romerow, Swota und Wafferes in Bobmen bauwurdige Queckfilbererge, bie aber auf funftige Beiten vorbehalten Quedfilbererge in andern Gangen werben. kommen bor: In Eprolam Prenner; in Stepermark im Turrach; in Ungarn ben Rofenau, Schemnis, Baboja 2c.; in Siebenburgen ben Zalatna ze. Bu Rosenau und Zalatna bricht viel Bergginnober. .

2) Schwefeltiese, als die eigentlichen Schwesfelerze, sind allerwärts häusig zu sinden; wirkliche Schwefelhütten aber hat die österereichische Monarchie folgende: In Steperemart zu Kahlwang und Schlademing; in Bohmen zu Altsattel und Nasseberg ze.; in Ungarn zu Forsemannsdorf, ben Pribiz, Kischlodbanna, Bernstein, Schmölnitze, in den Niederelanden zu Namur. In einigen dieser Gruben und besonders in Sieben befannte

Auripigment.

a) Bitriolhutten, in welchen so mahl Aupfers und Siefen: als auch Zinkvitriol (insgemein Aupferwaffer) gemacht wird, sind : in Nies

Da

berösterreich zu Schlern und Spiz; in Stepermarf zu Schladming; zu Triest; in Bohmen zu Grabliz, Tscherren, Altsattel, ben Estenbogen, Wullenbach, zu Rasseberg, ben Plan und Kuttenplan. Diese Bitrioswerfe köunten viel mehrere Waaren liesern; aber es fehlt an Absah. Auch ist in Siebenburgen ben Zalatna und in der Grafschaft Namur eine Vistriossieberen.

b) Spiesglas bricht mar in mehrern Provinzen; im Sandel ift aber tein anders, als das aus Ungarn und Siebenburgen be-

fannt.

Das ungarische Berggtun wirb gröstentheils natürlich in herrengrund, Schmolniz ze, gefunden; auch wohl etwas durch
Runst bereitet. Demungeachtet aber wird
boch noch französischer Grünspann einges
führt, ob man ihn gleich in Ungarn ze.
ben dem grossen Borrath an Weintrebern
auf die vortheilhafteste Art selbst bereiten
könnte.

d) Sallmen und andere Zinferze finden fich fast in jeder Proving, und blenden bepnah in allen Bruben. Zu Schaldming in Step-

erm art

Da nun unfce Erblande alle Meinte und Mineralien bestigen, so kann es ihnen auch an den Materialien ju allerhand mineraliefchwa Farben nicht fehlen, wenn man nur Wilhe und Kosten nicht scheuen will e).

Galpes .

ermark und in Bohmen werben legtre zur Bereitung bes weisen Vitriols angewendet. Der meiste Sallmen wird zu Bleyberg und am Nabl in Karnten, und in Tyrol gefunden. Zu Uchenrein in Tyrol und zu Frauenthal in Steyermark sind izt zwo grosse Messinghütten. Auch wird in Wien und an der Möllbrucken in Karnten etwas Messing bereitet. Bey Calmine im Herzogthum Limburg und in der Grafschaft Namur wird auch Sallmen gefunden. Erstrer wird ausger kand versührt, leztrer aber im kande selbst zu Messing verzwendet. In Bohmen bricht zu Tschürten Gallmen, und in Ungarn an mehrern Orten.

Auffer ben verschiebnen Farkenerben, wels ches meik Eifenocher find, und zu Muhalerenen angewendet werden, sind mir dermal in den österreichischen Staaten folgende Unstakten bekannt, die unter die Andrik der Farben fabriken gehören, nämlich in Wien zwo Bienstiftenfabriken, eine Jinnos bersabrik, eine Blenweisfabrik, und eine dergleichen in Krems, dann viele Siegelalacknacher; in Kärnten eine Blenweisfabrik, in Klayenfurth, in Cyrol werd zu Schwaz jährlich ben 100 Zentsperigenten Stable aus dem Walachite und Berg-

Salpeter wird aller Orten, in Ungarn wier eine groffe Menge beffelben in ber Erbe ge-funden f).

Was ben Alaun betrift, so scheint es, als vb Bohmen fein eigentliches Baterland ware, benn gegen ber meißnischen Granze thun fich unsglaubliche Bergwerte beffelben hervor, wenn es nur nicht an Verschleift fehlte g).

21n

Berggrun gemacht. In Bohmen find zu Joachimsthal vier, zu Platten eine, ben Presniz auch eine, und zu Kutten=plan wieder eine, zusammen also fieben Smaltefabrifen, bann eine bergleichen zu Görgenbach in Vorberosterreich.

Die Gewinnung bes Salpeter & ift bermal burch bie in allen Provinzen angelegten fünstlichen Salpeterplantagen bergestalt vermehrt worden, daß man nicht nur allein keinen mehr einzusühren braucht, sondern noch davon aussühren kann. Wenn aber übris gens unser Autor sagt, daß der Salpeter in il ng arn in der Erde gefunden werde, so hat er zwar in so ferne recht, weil aller Salpeter in der Erde steckt; aber er scheint damit nur das seither bester bekannt geworsdene min er al ische Alfali verstanden zu haben, welches hauptsächlich ben Des brechin gefunden wird.

g) Nicht nur allein in Bohmen, fonbern auch in einigen andern Pravinzen giebt es bermal beträchtliche Afannwerke, nämlich: In Nieberöfterreich zu Tha-Lern unweit Arems; in Stepermark

ju

In Holz, einem ber wichtigken Artifel, fehlt es fo wenig, daß fic berjenige einen materen Dank verdienen wurde, der den an vielen Orten befindlichen Ueberfluß deffelben an Mann zu bringen wukte. Man hat auch holz zu Masken und zum, Schifsban in der Fülle h).

Die

gu Schladming; in Bohmen zu Wiffoczan und Hlaupetin ben Prag, zu Rommetau, Jorfau, Ticheren, Neudorf und Altsattelim Saazerund ben Ellenbogen im Ellenbogenertreise, ben Müllbach im Egetischen Bezirte, und ben Plan und Ruttenplan im Pilonertreise;
in Mähren ben Bostowiz im Ollmüzertreise; in Ungarn ben Gnöngnes im Hewescherkomitate;
im ehmaligen Bannate könnten groffe Alaunwerke angelegt werden; in Siebenbürgen ben Hermanstabt.

h) Der vom herrn v. hornef gerühmte tleberfluß des holges hat sich seither so sehr gemindert, ober er ist vielmehr schon zu seinen Zeiten nicht so beträchtlich mehr gewoesen, daß man, einige wentge Segenden ausgenommen, nicht nur allein nicht verles gen mehr damit ist, sondern einige Provinzen sich sühlen sogar schon einen wirklichen Mangel daran. In diesem leztern Halle bestinden sich die Riederlande, Meische Gegenden in Bohmen, Niederderes, wo starter Berghaut getrieben wird. Uebers fürftge

Me Golft ein e gobeen auch hieber, als wovon wir in Un'g arn die Opale und beit

fluffige Balber finben fich nur noch in Bohmen an ber bayerifchen Granje, im neuacquirirten Innviertl, in einigen Gegenden Ungarns, und in Galigien, Lodomerien, Glavonien, Gies Bieberofferreid, und befonbers in Bien, hat bie naben Balber fo bunne gemacht, bag bermal ber grofte Ebeil aus Bohmen und Bayern auf ber Dos nau jugeführt werben muß; und bie vielen Bergwerfe haben eine folche Menge beffelben aufgezehrt, bag man in einigen Gegenben, j. B. im f. f. Galgfammer guthe, in Joria, Schemnig zc. fcon feit langen Sahren auf eine gute Balbfultur bedacht ift, auch Balber obwohl nicht mit fonders lichem Glude ju Pfangen angefangen bat. Das gange Bergogthum Greners marfift fogar vor ungefehr funfgeben Jah= ren in biefer Rudficht von einer eigenen Balbfommiffion burchreift und alle Balber befdrieben und eingetheilt morben; unb man ift bem in biefem Sache fo gefchickten herrn Bergrath b. Grubern, ber biefer Rommiffion vorffanb, beshath vielen Dant foulbig; nur ift zu bedauern, bag ben biefem Gefchafte feine Ingenteurs ges braucht, und baber alle Balber nur nach bem bloffen Augenmaaffe gefchagt worben, welches in mancher Gegend wichtige Uns richtigfeiten veranlagte. Es ift ju wunschen, bag eine folche Waldfommiffion auch in bet Ubrigen

Berigen Brouinken, beinebere aberin Rarns ten, Rrain, Defferreich Enrol, Bohmen und Ungarn veranlagt merben mochte. Uebrigens braucht es wohl teine Erinnerung mehr, bag ber baufigere Gebrauch ber Steinfohlen eben fo febr ju munichen mare; bermal find fie, nebft bem Torfe, nur in ben Rieberlans ben und in einigen Gegenden in Borber-Sferreich bas allgemeine Brennmittel. In den übrigen Provingen werden fie nur ben einigen Manufakturen angewendet; g. B. ben ber Galgfieberengu Sall in Enrol, ben ben Buckerfiederen en in Erteft und Flume, und ben einigen Galpeterfiederen en in Bien. Torf brennt man ben ben Galgfiederegen gu Quffee, um bamit bas Gais ju trochen, und ben ber Ranonengiefferen in Darias gell. Dag man mit dem Gebrauch ber Steinfohlen ben Gifenhutten bereits an ver-Schiebenen Orten Berfuche gemacht, folche aber nicht fortgefest habe, und bag beffen haufigerer Gebrauch ben diefen bolgfreffenben Sabrifen aus mehr als einer Rucficht gu wunfchen ware, bab' ich fcon anderswo mehr als einmal erinnert. Da aber Bor= urtheil hieben bas grofte Sinbernif gu fenn fcheint, fo burft' es hier nicht auffer Plag Tonn, gu bemerten, baf fcon in ber fteper= fchen hammerordnung dto Bien 25ten Ceptember 1748 bie Unwendung biefes Brennmaterials ben Gifenhammern S. 36 ju Ersparung bes Solges mit bem Benfag ems pfoblen werde , ,, daß folches um fo leich= , ter gefchehen tonne, als burch ben Sammersgewerten im Thort, Frang Kave Gaftei= Wir with

## Dephviefeln i); in Bohmen aber bie ebeisten

"Gasteiger nicht nur allein die Methobe,
"solche von dem übelu Geruch zu reinigen,
"sondern auch ben den hämmern in specie
"in den Streck- und allen übrigen Schmied"seuern mit grossem Rupen zu gebrauchen
"erfunden worden sep, und dazu das grosse
"Steinkohlensis ben keoben gebraucht wer", den könnte. "Man sieht also, daß man
sich zwar einer Ersind ung rühmte, die
in England und holland schon lange
bekannt war, daß aber anch zugleich der erste
Versuch nach Wunsch aussiel, und man sich
also dermal von der Nachsolge um so weniger abschrecken lassen soll.

i) Wenn ich nicht irre, so hat sich ber felige hofrath Delius die erfte Entbeckung ber Drale und Weltaugen in Ungarn jugeeignet; man fieht aber, bag folche fcon au Dornets Zeiten, und alfo lange vorber befannt maren. Man findet fie ben Libanta und Deflin am Suffe ber Rarpathen in groffer Menge, auch follen gu Bethisborfin ber Inpfergefpannfchaft juweilen welche gefunden werben. Wenn übrigens herr v. Sornet unter bem Ramen" Rephritftein nicht etwa ben Be chite in verfteht, fo burfte fein Borges ben' wohl ein Brethum fenn, beun mir ift nicht befannt, daß der eigentliche Lapis nephriticus ( Nierenstein ) in Ungarn in Menge gefunden werbe; mohl aber befist dieses Konigreich einen Ueberfluß anberer edlen Steinarten, wobon unfer Berfaffer ganglich foweigt, als: Bergfrift alle, morum

ebelften Granaten k), Lasurftein, Demanten, Amethyften, Saphire, Topase,

worunter Umethnfte und unachte Topafen gehören, tommen in vielen Gruben befonbers aber auf ben Rarpathen in groffer Menge bor , porjuglich aber find bie fogenannten Diamanten aus ber Dars morofch zu bemerten, welche Berafriftalle von einem fo fconen Feuer find , baß man fie, wenn fie bie nothige Barte batten, fur orientalifche Diamanten balten fonnte; Rus bine und Ballagrubinen follen in bem von den Rarpathen berabflieffenben Michaloua Bluß gefunden werben ; Gm as ragbe, Saphire, Lopafeund Spacinthen follen auf bem Ronigeberge in der Inpfergefellschaft, ben Disch tolg und Rafch au vortommen. Auf biefem Ronigsberge findet man auch Rarneole und Calcebone; Jaspis und Binnopel aber werden hauptfachlich ju Großpetlin, auf bem groffen Reyman ben Ungarn, Fünffirchen, Schemnig 2c. gefunden. Uch at e finden fich an verschiedenen Orten, vorzüglich aber auf ben Leftowiger und Dentichlinner Relbern, bann ben Dognagta, Stras jen, Rremnig z. Und Granaten find in Ungarn ebenfalls baufig anzutref= fen, befonders aber auf ben Rarpathen. und in ben Bebirgen ber Großbomers und Inpfergespannichaft; tommen die ungarifchen Granaten ben bobmischen nicht ben.

k) 8 6 5-men bat befanntermaffen einen les berfluß

berkuf an Granaten, befonders aber ane Tillenberg im egerichen Rreife, und ims Prachinerfreife. Much findet man fie nebft anbern eblen Steinen, als: Rrift alle, . Umethyfte, Copafe, Chryfoliten, Calcedone und Rarneole; eine Ark von folechten Diamanten, Rubine w und Caphiren auf bem Riefenge= birge, ben Risfterle im Sagger= Freife, um Rumburg im Leutmes rigerfreife, ben Reichenberg, Benatet zc. im Bunglauerfreife, im Roniggrager Ebrubimertreife, und an den Ufern ber Moldau, Eger. 3fer ec. Lurfiffe murben ben Beffa im Saagerfreife entbedt. Jaspis wirb un mehrern Orten gefunden, vorzuglich aber-.. wie ichon oben erinnert worden, in ber Gegend von Tursto, mo fich ein ganger Jaspisberg befindet. Aquemarin finbet man ben Rlofterle im Gaagerfreife. Ich ate werben an mehrern Orten gefunben, porzüglich aber um Caaben ine Saggerfreife. Unter ben Erbarten befist Bohmen eben ben Caaben eine gute Porgelanerde; von Farbenerden abet finbet man Trippel und Bolus bet Drag, Liforig und Saltenburg 2c. Auch bat bas Land fcone Marmorgreen , befonbers im Beraunerfreife; parph po re, ben Drag zc. Bafaltfaulen unweit Erautenau, die gange Reiben ausmachen, und oft über 100 guff, boch find; und enblich auch fcone Granite, befons ders um Rlofterle im Saggerfreife.

pafe, Karntole; Aguamarin, Acate, Sabpis, allerhand Farbenerben, Perten, und ben angenehmen Serpentinftein befigen. 1). Bon

1) Da aber auch bie übrigen offerreichifchen Sander verschiedene Merkmurdigfeiten aus bem Stein= und Mineralreiche befigen, movon unfer Berfaffer nichts ermahnt, ober erwahnen fonnte, fo wollen wir die vorzug= lichften bier aufführen, als: In Rieberofter reich findet man auffer verschiebenen andern Steinarten ichonen Marmor ben Schottwien, Bilienfeld, Geiten= fetten ic.; Enps = und Alabafter= bruch e ben Schott wien; etwas Bernftein ben Gringing; und Berg-Bl und Bergpech in Menge ben Ba= ming, und etwas ju Thalern. -Innerofterreich find bie beffen Mar= morbriche ben St. Lamprecht, Rothel= ftein zc. in Stepermart; in Rrain auf bem Loibel, und in Rarnten gu Blenberg, wo der befannte fchone opaliftrende Mufchelmarmor bricht; Gerpen= ten bricht in Dbertarnten; Braunftein zu buttenberg in Rarnten; auch finden fich in Innerafterreich verfchies bene eble Steine, unter andern ju Suf: tenberg, Cacholong und Garbos nir; groffe Granaten, befonders Stepermart, in welcher lettern Drobing auch die ichonen Eropffteine bemerfen find, welche unter bem Damen Eifenbluthe von Gifenery befannt find, und bie ju Suttenberg in Rarn-.. ten faft noch prächtiger vorkommen. nerd

Bon Bache, Un fclitt, hvrn, Glasm), Sein,

ners findet fich Ridel und Robolt zu Saladming, wobon oben ermabnt morben; Binferge als Blenbe, Galmen, Bintspath vorzüglich ju Blenberg und Rablin Rarnten, und Bismuth zu Schladming und in Rarnten. En rol besit trefliche und manchfaltige Marmorarten, gute Alabasterbris de, Eurmaline, fo berr Thefanriates rath Didler entbeckt bat, fcone Berafriftalle, gute Besfteine 2c. nete (wie Berr Stopoli in annis hist. nat, verfichert) alla Monte di Predazzo. -In Borberofterreich foll fich ben hofsgrund Zeolith finden. -- Im Dals landischen finben fich nach ber neuerlis then Entbedung bes P. Pini eine Urt Labraborftein. - In Mabren findet man eine aute Balfererde, und ben Ranieft ben fogenannten Raniefterftein, welches ein Banberjaspis ift: - In Lobomerien trift man ben Bod= furtu groffe Rreibebugel mit Reuerfteis nen und ben Luftanowis und Rabie iowite eine Menge Bergtheer an. -Siebenburgen bat viele eble Steine, als: Granaten, prachtige Bergfris falle, fcone Amethyften ju Porfura, Chryfoliten auf bem Gzelifter Gebirge, viel Bergol, Bafferblen zu Zoat zc. Ungarn bat Magnete ju Teigholg und Sohmen, befigt auch Bergol, ets mas Bernftein ic.

.m) Die beträchtlichften Glashutten find zwar

Bein, Puppiern), Pech, Roß- und Rehabaren, Jebern, und dergleichen Dingen, die nicht weniger, als obbenannte Produkte, Beaburfnisse unfres Lebens find, läst sich um so wesniger etwas ausführlichers sagen, als Bienen, Wiehzucht, Lein und andere Dinge, wovon Diese abfallen, wie bereits gesagt worden, in den Erblanden im Ueberstusse vorbanden sind. Gleizche Bewandnis hat es auch mit den Pferden und übrigen Lasithieren. Von erstern sind besonders die ungrischen und böhmischen berühmt.

imar in Bohmen, besonders an der bay ez rischen und pfälzischen Granze, allwo infonderheit die Glashütten um Wind derberg und Par dubig beträchtlich sind, und in welchen, so wie in mehrern andern berlen Fabriken nicht nur allein alle Urten von Glas, sondern auch die schonsten unachten Edelsteine oder sogenannte Glassussen Edelsteine oder sogenannte Glassussen allein anch in beynahe allen andern öfterreichischen Propinzen giebt es Glashütten, besonders in Ungarn, Stepermart ze.

n) Pappiermublen giebt es dermal eine groffe Menge; das beste Pappier aber wird in ben Nieberlanden und in Boh= men gemacht, und aus letterm Reiche vieles davon in andre Provinzen verführt.

Cilfter |

## Cilfter Abfcnite. Jahn

Won den Produkten, welthe die Erblande auswarts holen muffen,

Da wir im vorhergehnden Abschnitte ein fleines Semalde des österreichischen Ueberstusses dusgeststellt haben, so mussen wir nun auch das Gegensstückt bazu liesern, nämlich ein Berzeichnis der Produkte, welche uns noch mangeln, und die wir nach unfrer gegenwärtigen Lebensart ausswärts zu holen gezwungen sind. Aus Gegeneinsahdetaltung dieser bepben Abschnitte wird sich in der Folge desto leichter auszeichnen lassen, was uns wirklich die Natur versagt hat, ober desendrt.

Unter ben e fibaren Dingen vermiffen mir, erstlicht bie getrockneten und gefalzenen Seefiche o), zwenten a das indische Sewürz; und brittens die italianischen und andre Lecterbissen, als Del, Pomeranzen, Limonien, Feigen,

o) Ungeachtet es zwar für bas Ganze von feisner Bedeutung ift, so werden doch in Desterreich und Ungarn viele Fifche getrocknet, und etwas davon auch eingesalzen; der Seefische nicht zu erwähnen, die an den Ruften von Dalmatien ze, und in den Riesderianden gefangen werden. Allein unfer Autor zielt bier vornemlich auf die Beeringe und den Stocksisch.

Rofinen, Oliven, Rapenn, Auftern, Garbellen, Reis, (In Bohmen wird etwas Reis gebaut, und man konnte auf seineu teich = und wasserreischen Gründen noch mehr bauen p) Labak q), Chokolate, Thee, Rasse, und was dergleichen mehr ift.

Kon ben Wagren, bie jur Rleibung gehören, mangeln und; erftlich bas tofibare Peliwert, als Zobeln - Hermelin - und andre Felie;
auch Corduan, Juchten - und Safftanleberr). Zweptens bas sogenannte Rameel-

- p) Im Manlanbischen wirb, wie oben angemerkt worden, viel Reis gebaut, auch ets was in Mabren.
- q) Der Tobaksbau hat sich seit Hornekszeiten fa fehr ausgebreitet, daß diese Pflanze nun nicht mehr zu den ausländischen, sondern inländischen Produkten gerechnet werden muß. Der meiste und beste Todak wird in Ungarn gebaut, und allein im Jahre 1779 find an ungarischen Schnupftobak 100759 Pfund und in Blättern 3278136 Pfund über Triesk ausgeführt worden.
- e) In Bien, Mahren, Krain und Ungarn wird bermal eine beträchtliche Menge Eorduan und Saffian bereitet, und in Bien verfertigt man auch Juchten. Diesfer und der Saffian find zwar noch nicht fo gut, als die, so man aus Rufland und Perfien erhält., aber fie haben boch immer einen guten Absaj.

mette oder vielmehr fürkliche und perstanische Ziegenhaar s). Drittens die Zummvolle, welche dermal in Europa so viel Wesens macht; und biertens die Seibe, als einer ber wichsigsten Artisel t).

Unter benjeitigen Materialien, welche jum Bauwefen, und jur innern Verzierung ber Wohnungen ic. gehören; fehlen und i die unvergkeichliche finesische Porcellanerve u), und die rechte
Majolika x). Das westindische Fernanibuck-

Bra=

- Der verstorbene Fürst Wengl v. Lichte na fein hat zwar einige Angorische Biegen tommen lassen; aber wie man bert, so follen sie ausgeartet haben, und baburch gleng biese Plantage zu Enbe.
- t) Im Manianbifchen und italianischen Torol wird soviel Scide gewonnen, das man fie, ohne der ungarischen Seide zu erwähnen, wohl zu den inländischen Produkten rechnen kann, ob fie zu dem einheimischen Gebrauch gleich nicht hinreicht.
- u) Ohne bas chinefische Raolin zu befigen, verfertigt man aus ber bohmischen Porzellanerbe bermal in Wien befanntermaffen recht gutes Porzellain.
- x) Ich weis zwar nicht genau, was unfer Berr Berfasser unter bem Ramen ber recheten Majolika versteht, wenn er aber ble italianische ober englische Majolika mennt, so kann man solche burch bie bermal in Triest, Ungarn ic. verfertigten Fapances waaren wohl ersezen.

Brafilien = Rampeche = Eben = Eipreffen = Cebern = und bergleichen fremdes hol; bas Elephanten = bein; bas arabische und indianische har; und Mauchwert; und von Seelsteinen der Nubin, Smas ragd, Türlis, Korallen, und überhaupt die kosts baren orientalischen Steine und Persen. Enduch fehlen uns auch verschiedene Materialisten = und Apothekerwaaren, welche letztre über eigentlich nicht unter diese Gegenstände gehören, weil ste von Seite der Staatsstonomie in einem andern Gesichtspunkte betrachtet werden. Ausserden sind sie auch zusammen genommen von solcher Beschafsfeuheit, daß kein kand unter der Sonnen ist, welches sie alle besässe, weil sie nicht unter i ed em himmelsstriche gedenhen.

## Zwölfter Abschnitt. Gegeneinanderhaltung der Guter, welche in den österreichischen Staaten ausund eingehen.

In der That, wenn wir die Produfte, die wir vermissen, mit benjenigen, die wir wirflich beste gen, vergleichen, so verlieren die erstern um so mehr an ihrem Werthe, als sie durch unsern uch berfiuß eigner wesentlicherer Reichthumer unnut, ober boch sehr entbehrlich gemacht werden. Denn was ist in Rucksicht unser Rahrung schäsbarer als Salz, Brod, Wein, und die Wiehzucht sammt

Digitized by Google

bem Garembau? Gewerbe, die, vorzüglich die lestern, einst unfre Nater allein beschäftigten, und glücklich machten. Können wohl die übrigen Leksterdissen, j. B. das nur zu Reizung eines unnastürlichen Appetites dienliche Sewürz, von dem der schwedische Reichstrath Julius Cop et sagte:,,die,, Ausländer sollten und zu ihren ostindischen, Nascherepen auch ostindische Magen mitbrinserte ungefunde gesalzuen und geräucherten Seessische; und die gekünstelten Methe von honig, Sprup oder Zucker, können alle diese und unsählig audre Schleckerenen, sag ich, gegen unfre nahrhaften und gesunden eignen Güter wohl in Bergleichung gestellt werden?

Soviel es aber die Aleidungsstücke betrift, so mocht' ich wohl wissen, ob die Seide unserer Wolle den Borzug streitig machen kann; da jene in kältern kändern nicht so dienlich ist, wie in warmen, und zudem auch nicht hinreicht, das ganze menschliche Geschlecht damit zu kleiden?—Unsre Wolle ist in jedem kande gleich nuzlich und brauchban, und kann überall gewannen werden; und solt' es ja einige Segenden auf unster Erde geben, wo die Schafe nicht fortsommen, so tonnen wollene Waaren durch gemeine Saute und Relwerke erfezt werden.

Ich rebe bier nicht von bem aufferlichen Werthe, ben bie Menschen einem Dinge beshalb benjulegen pflegen, weil es selten ober gebrech-

Digitized by Google

lich, und baher nur sparsam zu erhalten ist; sons bern ich verstehe unter bem Werthe unfrer Waasren ihre innerliche Gute, die in dem dauerhaften Gebrauche; und in dem daraus entstehenden wahren Ruzen firs menschliche Geschlecht dessteht; und in dieser Rücksicht ist z. B. das gesmeine Fells und Lederwert gewiß den tostbaren Pelzwerken vorzuziehen, weil diese zu Bedeckung der Blosse, und Verwahrung gegen Kätte und Wetter nicht zum tausendsten Theil für alle Wensschen zureichen, und also nur zu Zierrathen ans gewendet werden.

Gleiche Geschaffenheit hat es auch mit bem Porzellain, ben fremben Solzern, ben fostbaren Steinen und andern bergleichen Sachen, deren Worrath in der Welt ebenfasts zu keinem all gesmeinen Gebrauche zureichend ift, und baher blos als unnöthige Zierrathen betrachtet werden können, die ihren Werth blos von unfrer Ginsbildung erhalten. Sie massen also unfern gemeisnen Hölzern, Metallen, Mineralien und andern Gütern weit nachstren.

Werfen wir nun einen Blick auf das wir te lich Nothwendige, so finden wir, dast wir bes Brods, Weins, Siers, der Gartenfeuchte, bes Fleisches, ber frischen Fische, des gemeinen Brenn = und Bauholzes, der Wolle, der Leinswand, des Leder = und Fellwerfs, und der Mestalle und Mineralien, daß wir alle diese Dinge, sich, weder entbehren, noch durch indische und und italianische Leckerbissen, koftbare Silger, Pelzwerke, Soelsteine, Perlenze. erfezen können. Wie leicht ift es aber im Gegentheile diese leztern zu missen, wenn man Ueberstuß an jenen hat! — Blödsinnige, die ihr dies nicht begreifen könnet, nehmet nur einem Lande sein Salz, Srod, Wein, Bier, Fische oder Wolle hinweg, und gebet ihm dasur Leckerbissen und Seldenwaaren, so wird sich die Schädlichkeit der leztern bald zeigen.

Wenn der Staat seinen Vortheil versteht, so muß jede Sache, die demselben auf irgend eine Art entgeht, durch eine andre wieder ersest wersden. Run geschieht aber eine solche Ersezung auf zweierlen Art; entweder durch eigne Erzeugung derselben, wenn das Land dazu tauglich ist, oder durch ein andres Produtt, welches an jener ihre Stelle treten kann, und zu gleichem Gebrauche bienlich ist.

Rein kand bringt alles hervor; ber Abgang muß also ersest werden. Dasjenige kand, aber ift wohl am unglücklichsten dran, welches jum Acer und Gartenbau, jum Weinwachs, jur Wieh und Schafzucht untauglich ist, und vielzieicht noch überdies auch kein Wildprät und keine Metalle hat; benn da läst sich Brod, Wein, Erdefrüchte, Fleisch, Hutter, Kase, Wolle, Leder, Eisen und Gold und Silber wahrhaftig nicht, pber doch nur sehr schlecht ersezen.

Ein merkwürdiges Behfpiel diefer Art has ben wir an kappland und einem Theile Rors wegens, allwo bas. Brod burch getracknete Gifche erfest wird; und in einem Theile ber Schweit geniesset man katt bes Brobes Ras, Unser Erod wird in biesen Gegenben, wost auch nach Taperuier, bas glückliche Aras bien gehört, für eines der belikatsteu Leckerhiffen gehalten.

Wir aber befinden uns in biefer Ruchficht in einer ungleich glucklicheren Lage; benn wir konnten z. B. das indische Gewürz durch unfre inlandischen Kräuter wo nicht ganz, doch gröffenstheils entbehrlich machen. Statt best Jufferstönnten wir, wie ehebem die Griechen und Rosmer, den honig, und flatt des Dels, welches ohnehin nur benm Salat vermist werden wurde, unste Butter gebrauchen.

Der alte schwedische General Ronigsmark gab einst seiner Generalität und einer Angabl andrer vornehmen keute ein herrliches Mahl.
Die Gaste lobten es einmuthig, und er bethenerte, daß die Ostindier dieserwegen nicht einen Pfenning reicher geworden waren; denn alles war mit deutschen Gewürzen, als Rosmarin, Galben, Majoran, Melissen und dergleichen zugerichtet. Zucker hat pickeicht daben nicht geserichtet, Zucker hat pickeicht daben nicht geserichtet, jucken ist uns aber dieser, der gräßentheils auß Westindien kömmt, lange nicht so schäplich, als die offindischen Waaren, weil diese mit
barem Gelde bezahlt werden mussen, jener aber
gegen andre Baaren singetauscht wird.

Eine

Eine chniiche Tafel hat auch ein pohinisicher Ravaller am offenen Relchtage gegeben; bie wegen threr vortreflichen Jurichtung mit auffers proentlichem Lobe erhoben wurde.

Diesen Benspielen solten auch wir nachabs men, und unfre Roche sollten mir viel prafere Leute senn, wenn sie statt der franzosischen auf Tolche schwedische Suppen flubirten.

Um aber wieber auf meinen Gegenstand zurückzukehren, so könnten wir die Seide erstlich felbst erzeugen; und ausserbem auch solche sammt der Baumwolle durch unfre feine Wolle und Leinwand ersezen.

Auf die Bereitung bes Evrbnans, Juchten und Caffian hat fich ben uns noch niemand mit Eruft verlegt y), ba man boch anbermarts schon glemlich weit damit gekommen ift.

Die schnrobischen unverbaultchen gesalzenen und getrockneten Fische könnten wir ben unsern guten frischen Fluß = und Leichsichen; ben unsern bestaten Rind = Ralb = und Hammeisteisch, und ben unsern niedlichen Flügelwert und Federwilde leicht vergessen. Zugeschweigen, daß wir viele dieser Dinge selbst hervordringen könnten; denn so könnten wir, z. B. start der nordischen Fische unsere eignen ungrischen Fische mit dem Ueber-flusse unsers Salzes einfalzen, oder auch räudern.

y) Dieser Vorwurf galt, wie man oben geses ben bat, nur ju bes Autors Zeiten.

thern, und baburch bie erstern unembehrfich mathen D. Eben fo könnten wir auch ohne Ineisfel eine Menge ausländischer Schleckerenen auf unserm eignen Grund und Boden bauen, wenn wir gleich etwas mehr Arbeit und Fleis anwensben mußten, als ba geschieht, wo sie einheis misch find.

Ich enthalte mich billig, noch ein mehrers bievon zu fagen; benn ich habe schon zur Genüge gezeigt, baß unfer Ueberfinß groß, unfer Mansgel aber so unbeträchtlich ift, baß sich die faisers. Iichen Erbländer unter die glücklichsten känder der Erbe rechnen können; und dies um so mehr, als die Guter, die und fehlen, blos nur bazu dienen, umser Gelüsten, Ueppigkeit und Eitelkeit zu reizen.

Drengehnter Abschnitt. Schluffolge, welche aus dem vorhergehenden Abschnitte zu ziehen ift.

fagen, "Dinge auf bas Papier hinzuschmieren, "vie bennahe jedes Kind weiß; "Das kann piele leicht fenn, wenn bas Gluck wohl will. Was ich aber barans schliesse, ift, bas sie entweder nuch die allereinsichtsvollsten nicht wissen, oder wenn sie solche auch wissen, nicht bafür gehaken werden, und, welches das ärgste ist, ihre Renntsnisse

<sup>2)</sup> Diefest geschieht ist, wie wir bemerkt haben, jum Theil schon.

niffe jum Beffen bes Vaterlandes und bes gemeinen Wefens nicht apwenden wollen. Und giebt est ja einige, die est wollen, wie ich benn felbst einige fenne, so werden ihnen so viel Prügel unter die Füsse geworfen, daß sie ihre Unstalten nicht aussubren konnen.

Die Schluffolge aber von allem diesem ift:

"Ein kand, bas alle Guter hat , die zu Be"friedigung der menschlichen Bedurfnisse nothig
"sind; das solche in seinem eignen Schoosse,
"independent von andern besigt; das einen groß"sen Theil derselben seinen Nachbarn mitthei"sen Theil derselben seinen Nachbarn mitthei"sen fann, und gleichwohl bey diesem Ueber"flusse geldarm, gegen seine Rachdarn ohn"mächig, und schwach gegen seine Feinde ist;
"bieses Land muß nothwendig eine üble Staats"ötonomie führen, und hat folglich seine Ar"much, und alle daher entstehende Uebel sich
"selbst zuzuschreiben.

Diese Wahrheit ist so evident, daß es eben keiner groffen Philosophie, oder vieler Kamme-ral= und kaufmannischen Kenntnisse bedarf, um sie zu begreifen; sie grundet sich auf den sehr einfachen Saz: "Wer viel einzunehmen und "wenig auszugeben hat, der muß in kurzem "reich werden; und wenn er es nicht wird, so "muß er sein Vermögen muthwilliger Weise ver"schwenden."

Bier=



## Bierzehnter Abschnitt.

Won den Urfachen des Geldmangels in ben ofterreichischen Erblandern.

Gs ist unter andern eine gewöhnliche Beschönisgung, womit man die wahren Ursachen unsers Beiomangels zu verkleistern sucht, daß man fagt:
"Es sein ein sehr gemeiner Fall, daß die von
" der Natur am reichlichsten gesegneten Länder
", am Belde die ärmsten wären; und dies seh
", so sicher, daß sogar die Bauern in rauben
", Gebirgen, und anf unsruchtbaren Boden, die
", sich mit Spinnen, holzhauen, und hundert
", andern mühseligen Arbeiten ernähren mässen,
", gemeiniglich mehr Geld hätten, und ihre Ab", gaben bester bestreiten könnten, als die in den
", besten Korn= und Weinlandern.

Dies ift frenlich groftentheils mabr, gereicht ben leztern aber fehr jur Schande; benn
es ruhrt gemeiniglich baber, baß die Bauern in Gebirgen fleiffige Leute find; die andern aber
faule Lummel. Bende find reich und arm, wie
fie est felbst wollen a).

Unb

a) Gewiß ift es, bag ber Bauer in ben Gebirgen, wenigstens in ben öfterreichischen Lanbern, bennahe burchgebends wohlhabenber ift, als auf bem flachen Lanbe; allein biefes rubret wohl nicht so fehr von beith groftind wenn wir Benfplelen nachahmen wolfen; warum nehmen wir uns nicht lieber ble guten als die schlechten jum Borbilde? — Es giebt manches land, in welchem es fleistige und eben beshalb reiche Leute giebt. Franfreich und Engelland bienen bler jum Beweise, als welche mit der Kultur des Bodens Fleis und Emsigfeit in allen Kunsten verbinden. — Warum wollen wir nicht ein gleiches thun.

Man fieht alfo, baß es hauptsächlich Unfleis, Unthätigkeit und Borurtheil ift, mas unfre Urmuth verursacht, und baß ber obangeführte Einwurf zu Befchönigung unfere Geldmangels auf ben seichtesten Grund gebaut ift.

Undre fagen: "Wasser, Luft und alle Ele"mente sind ben Erblanden zu sehr entgegen, um
"sich so wie andre Lander empor zu schwingen."
Sind diese Elemente gutig genug, und so grosse Reichthumer an naturlichen Produkten in den Schoos zu legen, welches berselben wird benn so unbarmherzig senn, und zu zwingen, solche

wieder in ben Roth zu werfen. Es lohnt fich

gröfferm Fleisse bes erstern, als vielmehr baher, bag die Abgaben, Frohndienste, Robbothen zc. in ben Gebirgen nicht so brückend find, als auf bem flachen Lande. Beweise von dieser Wahrheit geben und Bohmen und Stepermark, wo sich ber Bauer aus dieser Ursache in dem gebtrzigten Theile dieser Lander besser fleht, als in dem flachen,

nicht ber Muhe, über einen fo albernen Einwurf noch ein Wort zu fagen b).

nung hegen, " bie Deutschen besässen nicht Ge", nie genug zu einer ausgebreiteten Industrie."
Allein darüber läßt sich wohl nichts weiter fagen,
als daß der Mangel an Senie nichts anders als
Wangel an Verstand und Seschicklichkeit ist, der
oft nur aus Trägheit und Unthätigkeit entstehet,
und den sich jeder selbst ersezen kann. Wirklicher Mangel des Verstandes, natürliche
Unaufgelegtheit zur Industrie wären zwar freylich wohl Fehler der Natur, die wir nicht ändern könnten; allein, ich glaube nicht, daß sich
eine einzige Nation unter der Sonne besinde, von
der man dies mit Grund behaupten könnte.

Da es aber ein sehr gewöhnlicher Vorwurf ift, daß die Deutsch en nicht so viel Genie bestäffen, als unfre sublichen und theils nordischen Nachbarn, so sehen wir uns genöthigt, den Grund oder Ungrund dieser Beschuldigung, bessonders in Rücksicht der k. k. Erbländer, im sols genden Abschnitte ein wenig aussuhrlicher zu besleuchten.

Funfe

b) Die feither eingeführten ungahingen Berbefferungen find für bie Mepnung unfers Aufors ber unumfofflichfte Beweis.

Funfzehnter Abichnitt.

Ueber die Frage, ob Deutschland, und besonders die t. t. Erbländer zum Manufattur- und Kommerzwesen aufgelegt
sepen, oder nicht?

Man beschuldigt die Deutschen, in Rackkicht andrer Nazionen, eines sehr dicht en Verskandes; besonders behagt es ven Franzosen, sich
über und lustig zu machen. Wenn ich den Rachtheil in Erwegung ziehe, den und ihre Manusafturen zusügen, so haben sie eben nicht Unrecht.
Wir geben ihnen eine Menge Gelb für Dinge,
die wir zu Pause eben so gut und vielleicht noch
besser haben könnten; und sie — sie lachen und
für unser Gelb aus.

So viel es aber bas natürliche Genie betrift, so hat es eine ganz andre Bewanduts. Die Franzosen mögen sich immer mit ihrem Efprit brillant etwas zu Sute thun; ein Charafeter, ben mehr Wiz und Ruhnheit im Ausbrucke, als mannliche Vernunft bestimmt. Auch uns wurde es baran nicht fehlen, gesezt, daß er ein Verdienst ist, wenn uns unfre Erziehung nicht einen festern Sinn einzusiöffen suchte; und die herren Franzosen werden es mir zu Gute halten, wenn ich sie den Deutschen in Rucksicht der sollten Lennenisse nicht nur allein nicht gleichsstellen kann, sondern sie noch gegen diese sehr zurück-

ruck fezen muß. Und was die Politik betrift, fo erinnern fie fich wohl, daß est gemeiniglich ein franzöfisirter Deutfcher ift, ben fie ju Ausführung ihrer Absichten brauchen, wo ber franjosische Wig nicht niehr zureicht.

In Rudficht' ber mathematischen Wiffen, ichaften , hoffe ich , werben fie felbft foviel Befchelbenhelt haben , fich mit und in feine Deraleichung ftellen zu wollen. Denn nur bie Erinnerung ber zwo einzigen Erfindungen ber Deutfoen die Buch bruckeren und Artillerie wurden fie beschämen. Durch bie erfte erhielcen bie Biffenschaften , and burch bie zwote bie Rriegsfunft eine gang anbre Geffalt. Eine ahnliche Bewandnis bat es auch mit ben Uhren, beren Erfindung gwar teine fo groffe Revolution herborbrachte, aber in fich felbft nicht minder groß Lubwig ber Biergebntes ließ uns felbft Gerechtigfeit wiberfahren, wovon folgende Unetbote ber Beweis tft: Die benben funftreichen Gebriber Dautiche aus Rurnberg prafentigten ibm vor wenigen Sabren ein Befchmader metalbenet Meiter, bie auf einer Tafel angebracht waren , und burch innere Erlebwerke allerbanb Daneuvers machten, bie in Erftaunung festen, weil fie mit ber Ratut eine frapponte Gleichbeit botten; Der Ronig fagte ju beit Mittehenben: il faut pourtant avouer, que les Allemands ont bien de l'esprit ; ein Ravaller , ber glaubte, bie-100 Eco feiner Magion ; ju machtheilig , ver-#d feste :

Digitized by Google

feste: Sire, les françois en ont pourtant d'avantage. Der König machte einen Seitenblick und sagte: Oui, pour inventer des nouvelles modes d'habits!

Hieraus läßt sich schliesen, wie sehr bie Deutschen zu Manufakturen geschickt sind, ba die mathematischen und mechanischen Wissenschaften, worin sie schon soviel geleistet haben, darauf einen so großen Einsuß haben. Rürnberg und Augsburg dienen zu Beweisen, und man kann behaupten, daß diese benden Städte unter allen berühmten Handelsstädten im Reiche benden bie einzigen sind, die dem Vaterlande zum Ruzen handeln, indem sie durch ihre Manusakturwaaren viel Geld aus der Fremde hereinzlehen, andre aber nur frem de Waaren auftaufen, bep uns absetzen, und folglich viel Geld hinaus aber keines herein bringen.

Doch, wir haben nicht nothig uns lange mit dem Beweise auszuhalten, daß die Deutsschen eben so viel Genie zur Industrie haben, als d. B. die Franzosen, da ja bekannt ist, daß wir einst ihre Lehrmeister waren. Wer weist nicht, wie mächtig die Sanfecstädte waren, und daß sich ihr Handel durch die ganze Welt werbreitete; — Ihr Verfall brachte erst die Gewerbe und Mänusakturen in deu Riederlausden, in Frankreich und in Englandempor. Und ausserbem, so ist es ja auch zur Gemusge bekannt, daß, wenn ein Deutscher unser die

. Digitized by Google

die Franzofen ober Sollander tommt, er es bier fen in der Runft und Geschicklichkeit balb gleich; und oft bevor thut. Soviel von ben Deutschen Aberhaupt.

In Betreff der k. k. Erbtänder aber darf ich meine Leser, um zu beweisen, wie wenig es den Einwohnern derselben am Genie zum Manufakitur = und Kommerzwesen fehlen kann, nut an den blübenden Zustand der Gewerke vor demygrossen böhmischen und deutschen Artege erinzwern, in melchem sie sich zwey die drephundere Jahre nach einander befanden. Die Seschicher sagt und, daß es bermat in Bohm en, Schlessen, Mähren und andern Gegenden vom Wollen = und Leinen = Manufakturen gleichfamm wimmelte; eine Sewerksamfeit, die diese Läuder zweiselsohne den Königen and dem Lägeldurgie sweiselsohne den Königen and dem Lägeldurgie schen Sause zu verdanken hatten.

Wer behaupten wollte, daß wir fa fehr aus ber Art geschlagen hatten, daß wir es diedfalls unfern Batern nicht mehr gleich thun könnten, der mufte wohl auch behaupten können, daß fich zeither Rlima, und alle Elemente zu unsemm Nache thelle geandert hatten.

Daß wir in Metallarbeiten keiner Ragion nachsteben burfen, bas beweisen unfre Eisen= und StablStahlarbeiter in Oberöfferbeich, Stepermarf, Schleffen c) und Rrain.

Bebrigens fonnte Breslau allein un re Chre im Sandel und in ben Manufafturen behaupten, und bie Schleffer allein maren im Stande, alle Bolle und allen Flachs, bie in ben Erblanden erzeugt werben, ju verarbeiten, und uns famtlith sowohland einen Theil unfrer Nachbarfchaft mit biefen Waaren ju verforgen. Schlefien er= gengt zwar festifcon, wie befannt, viel Sucher und leinmand. Da aber alles nach frember Maare fcnappt , fo lagt man ben Schleficen ibre Kabrifaten groftentheile: liegen. Da fonmen nun Auslander, faufen fie auf, geben ihnem eine beffere Bereitung , Preffe und Farbe , und ichitten und folche als auslandifches Ont um ben wernund brenfachen Preif wieber jurude: Colt' es nun bemienigen unter und , ber fein Tuch ober feine Leinwand burch Scheibung ber Bolle, burch Rartatichen, Breden, Becheln, Spinnen, Deben ic. so weit bringt, daß thm nur noch eine Heine Appretur abgeht , folt' es biefem fage to nicht möglich fenn, feinen Waaren burch ein wenig Nachfinnen und Aleif eben die Bollfommenbeit zu geben , wie die Auslander ? - Bir wife fen 1. B. wie welt es Schlefien bereits mit ber

ges

c) Dermal find bie Eisenarbeiten in dem offerreichtschen Schtesten befanntlich von feiner Bedeutung.

gebruckten Leinwand gebracht hat; und wenn man seinen Fleiß verdoppeln wollte, so konntenin diesem Kande gewiß eben is schöne Gridenzeuge gemacht werden, als tegend anderswo, und wir konnten Italken und Frankreich leicht missen.

Ingwischen ift es nicht ohne Grund, baß in einer Gegend mehr Trieb gur Emfigfeit herricht, ale in ber andern; und man fagt insbesonbere' pon unfern Beinlandern, bag fich ihre Ginnohner nicht nur allein ihrer Geits bie Glafer mehr als die Urbeit angelegen fenn laffen , fonbern auch noch frembe Manufakturiere in wenig Jahren zu eben folden Raullengern und Schmels gern machen. In Bierlanbern bingegen bemerft man viel mehr Arbeitfamfeit. Go baben 4. B. \$ bie Leute in ben flachen Gegenden von Bibbmen, mo man Getraide und Diebe in ber Ruffe bat, und auch ber Wein giemlich gebenht, both nichts zum Beften : in bem gebirgigten Theile. aber, und folglich in Deutfch bohmen wimmelt alles bon arbeitfamen und wohlhabenben Gin= wohnern.

In Bien felbst, wo boch kusternheit und Reigung zu einem muffigen frohlichen Leben bepnabe schon zum Rationalcharakter erwachsen ift,
fehlt es nicht an geschickten Leuten, benen nur Aufmunterung und Anleitung mangelt. Zum Beweise mag der bekannte franzusische hutmacher bienen, ber arm hinkam, und sich in wenig Jah-

2 2

ren

ren einen groffen Reichthum erward; er ließ aber feine Waare nicht burch feine Landsleute, fonstern berg burch Deutsche und zwar von Desterreichern verfertigen d). Gleiche Bewandnis hat es auch mit vielen Possamentierarbeiten, Perkanen, Stifferenen, Galanteriesachen und bergleichen, die ben uns gemacht sind, und für französische Waasten ausgegeben werden.

Ich glaube also, man brancht nicht viel zu fragen, ob wir Esprit und Genie haben, um die Erblande reich zu machen. Ausmunterung, Wegräumung aller hindernisse, und Verstopfung der Quellen, woraus Faulheit und Unfleiß kommen, das find die Mittel, diesen Zweckzu etreichen.

Gefet auch, wir konnten nicht sogleich gute neue Manufakturen erheben. Laffen wir es einswellen ben ben alten, begnügen und mit ben inlandischen Waaren, und schlieffen ben Fremben bie Thore ju; ich wette, wir werben bald neue Fabriken haben. Sobald ber Manufakturant weiß, daß ber Absatz seiner Waaren gewiß ist, und durch die Konkurenz frember Waaren nicht gestört wird, so wird sich seine Thätigkeit immer stärker beleben, und mehrere werden einander zu übertreffen suchen, folglich einen glücklichen Wetteifer rege machen.

Digitized by Google

d) Bon biefer Bett mag es herrühren , bag bie Wienerhute auffengen berühmt ju werben,

#### Sechzehuter Abschnitt.

In wieferne werden die ersten obigen neun Grundsage in den t. t. Erblanden befolgt?

Ta ich nun zur Genüge gezeigt habe, daß die kaiserlichen Erblande mit natürlichen Gütern im Neberstuffe beschenkt sind, und das, was ihnen noch abgeht, bis auf einige Artifel auch leicht selbst erzeugen, folglich reich werden können, wenn sie nur wollen, so liegt mir nun oh, die Mittel anzugeben, wie dieser Zweck zu erzreichen sen. Wir mussen also den obenangesührzten neun Hauptgrundsähen einer guten Staatszöfonomie hier die Anwendung geben.

Jusolge der ersten Regel soll er fil ich kein Stücken Erdreich unbesprochen, und wenn es dazu geschickt ift, unangebaut bletben. Run bin ich aber versichert worden, das allein in einem mittelmässigen Theile von Sohmen noch so viel sdes zum Andau geschicktes Erdreich vorhanden sen, daß sich einige tausend Familien darauf nähren könnten. Wie viel muß also nicht im ganzen Königreiche und in den übrigen Erblauden de liegen. — Mancher mit Holz verwachsner Hügel, und manches Thal könnte zum Wein oder Ackerdau, oder zu einem andern nicht wesniger nutharen Gebranche angewendet werden, wenn sich nur eine steistige Hand daran wagte!

Es ist bekannt, mit welcher Rabe bie Sollander ihr erfauftes kand bearbeiten; und boch ist baffelbe gegen unfern naturlichen fruchtbaren Boben nur ein Schatten. Wie glucklich wurden fie fich schäpen, wenn sie unfre oben Plage zu fich kaufen konnten!

3 wentens soll keine Art von Plantage unversucht bleiben. Das Klima thut nicht alles; es kömmt hauptsächlich auf ben Boben selbst an. Der eble Tokanerwein, und ber vortressiche ksterreichische Safran, machen es mehr, als wahrscheinlich, daß noch manche andre fremde kostbare Pflanze in unserm Boden gedenhen möchte, wenn wir nur wiederholte Versuche und eine forgsame Pflege anwenden wollten. Wenn unter funfzig Versuchen nur einer gelingt, so sind Kosten, Mühe, und Kuriosität badurch bezahlt.

Wo ist aber berjenige, bet sich ben und je angelegen senn liesse, sein Vaterland genauer zu kennen; und wer kann sich rühmen, zum Besten bes allgemeinen Wesens neue Plantagen versucht zu haben e). — Viele Dinge können zwar burch einen einzigen Privatmann nicht ausgeführt werben. Dafür muß ber Staat forgen; aber es giebt eine Menge berlen Gegenstände, wodurch

e) Wie viele Versuche feither in diefer Absicht gemacht und zum Theil gludlich ausgeführt worden, werden wir in der Folge deutlicher feben,

Privatleute fich und dem Baterlande nunfich

. So bat man i. S. gegenwartig in Solland perfucht, ben amerifauifchen Thee ju bauen. Die Aloe fommt an einigen Orton in Deutsche land auch fort. Dag bie Mfinnte. Die man, obie iht woch einen beutschen Namen gegeben ju hieben, Amaranelius miximus Indicus , ober Blitum americanum ic. nennt , auch. ben uns igebenbt, das fiebt man in bem Lanbichafts und andern Garten bor Bien. | Jebermann faunf bie Blume an, aberentemand weißi, bag berauffde felt einigen Jahren in Frankreich aufgetom mene fcone Karbe bereitet mirb. 28 a i b , & a for, Farberrathe, und mohr andere in Barben bienlichen Reduter , wurden eben fo menig fehl fchlagen, wenn wir nur Bleif und Ro ften barauf vermenben wollten. Bum Beweife tonnen die Erbapfel und bie Grundbirnen dienen, melde in il ng arn und Deftetreich fehr gut fortiommen. Aber bie zween Sauptartifel find Cobaf und Geibe.

Bor hundent und achtzig Jahren wuste man woch in Euxopa, und vor etwa sechzig Jahren noch in Deutschland nichts vom Losbak. Nun aber ist der Bau desselben im Reiche, in Pohlen, in der Türken, und rund um uns herum gemein worden, und zu einem sehr einzträglichen Sandel gediehen. Nur die k. k. Erbsländer allein sind so saumselig, daß sie lieber iabre

sine inglaubitoje Wenge Selves bafür hinausschicken, als sich selbst auf bessen: Andan werlegen; ba es boch nicht zweiseihaft scheint, baf er an vielen Orten in Ung arn, in Oceanis in Brafilien und Birginien doch so gut als in der Türfen und Birginien doch so gut als in der Türfen und allerzeschöstesten dazu, und könnte sich glickinh schäpen, wenn der Und dan desselben alle eingeführt würde f.

Die Getbe ift ein febr withtiger Gegenfand, und burfee eben fo viele Schwierigbeit nicht haben; ba'es gewiß ift p daß ber efterreichische und ungarische Boben zu Erziehung weiffer Manibeerbaume eine herrliche Neigung hat g).

Man hat mich zwar reofichern wöllen, die Afterreichische Seibe fame nur einem zarten Flachse in etwas den. Dies mag vielleicht nur von der wahr sen, die einst um Rofolsburg in Währen erzeugt worden, allwo aber noch lange nicht der beste Boden ist. Das Erdreich ist in einem und dem nämlichen Lande versteitsden, und darans folgt, das man nicht sagen kann: die Seibenzucht hat die und dar nicht

f) Wir berufen uns wegen bes gegenwartigen farfen Tobatbaues in Ungarn auf bie Rote q) S. 113.

g) Wie gludlich der Seibenbau bermal in Ungarn zr. gebenht, ift eine befannte Sache

gut gethin, folglith wird fie auch mirgends

Mir ift ein Sepfpiel bekannt, daß eine Parstille franklicher Selde, die unter gute andre gesmischt war, von einem Kenner der Seide, der aber diese Urt Betrug nicht wuste, für die beste im ganzen Gewölde gehalten wurde. Der öfters reichtsche und ungarische Boden ist doch wohl wenigstens dem franklichen gleich? — und warum follte nicht ein Strich zu finden senn, der eine Seide hervorzubringen im Stande ware, die wesnigst der franklichen gleich kame? Uebrigens will ach hier nur im Borbengehn erwähnen, daß die Seide unter manchem kalten himmelsstriche vefsser ausfalle, als in warmen h).

Und gesett auch, wir erzeugten nur grobe Geibe. Sie kann ja zu gewissen geringen Wansen angewondet werden, wozn sie tanglicher ist, als seine, und doch einen guten Prosie abwersen wird, zumal, da bay geringen Kurrentwaaren gemeiniglich mehr zu gewinnen ist, als bep sehr kostbaren.

Dager verbient die Gelbenzucht die groffe Aufmerkmerkfamkeit und Unterfrügung, und.-es laft fich nicht zweifeln, baß folche gebenben mur-

h) Die Wahrheit biefes Borgebens scheint burch ben guten Fortgang bes Seibenbaues in Schweben und ben branbenburgischen Steaten bewiesen zu weiden,

wurde; wenigffene tounte unfre Seibe vielleicht zu gewissen Baaren geschickter fenn , als eine andre.

Gleiche Bemandnis hat es auch mit ben Plantagen vieler aubrer Dinge, die ihre Muhe und Kosten reichlich lohnen wurden, wenn man sie nur mit Ernst versuchen woute. Es ist also zu wünschen, daß nicht nur allein neue Versuche zemacht, sondern auch die bereits angestellten immer mehr und mehr vervollkommt werden möchten,

Nehnliche Bersuche und Verbefferung, laffen fich auch im Thierreiche bewerkstelligen; jum Benspiel ben ber Pferbezucht. Unste Erbslande sind zwar reichlich mit Pferben versehen, und wir haben nicht nottig, in gewissen Dörfern eigne Bescheller aufzustellen, wie der König von Frankreich in der Normandie gethan bat. Aber es ware doch nottig, zu befehlen, daß fein Füllen vor einem gewissen Alter zur Arsbeit gehraucht würdei).

In Rucficht ber Schaferen en follte, befanders in Bohmen befohlen werden , bie Schafe nur einmal ju icheren , wodurch wir lan-

i) Man hat boch vor einigen Jahren in verschiebenen Provinzen Bescheller aus ben fniferlichen Stutterenen herum geschickt, die zur Berbefferung der Pfendezucht nicht wenig bengetragen haben.

längere Wolle erhalten wurben, und baburch unfre Wollenmanufakturen fehr verbessern könnsten. Uebrigens kann ich hier anzusühren nicht vorbenlassen, daß die Schafzucht oft in einer sandigen Gegend und auf Deiden besser sen, und die Wolle weit feiner werde, als auf fruchtbarem Erdreiche; Benspiele hievon sind: Sach sen, dessen Wolle der englischen fast gleich kömmt, und in der Feine vielleicht noch höher zu bringen ist; dann die Mark Brandenburg, und die Braunsch weigisch en Lande; Vom Gesgentheil aber Deskerreich und Ungarn. Es wär also sehr der Mühe werth, in diesem Sache ben uns auf Verbesserung zu benten k).

Bas aber unter all biefen Gegenständen, worauf ich den er sten Grundsatz anwende, die allergröste Auswerksamkeit verdient, das sind die Bergwerke, und besonders die von Gold und Silber. Wie die gegenwärtigen, welche dermal ben und im Ban stehen, besorgt werden, davon enthalt' ich mich zu urtheilen, well ich nicht genug davon informirt bin. Soviel es aber die alten betrifft, und besonders diesenigen,

mels

k) Daß dieses seither mit angelegten Plantagen von spanischen Schafen versucht wurde, und gelungen hat; und in dieser Absicht sogar eine eigene Lehrschule auf eine der Kronsherrschaften in Kroazien errichtet worden, ist schon oben gefagt worden, und nun bekannt genug.

welche noch vor bem bohmischen Arlege umgiengen, so ware fehr viel davon zu fagen; Ich will
aber nur bes einzigen an der Eule erwähnen.
Man will behaupten, daß bieses Bergmerk, welches etwa drey Meilen von Prag gelegen, jahrlich über alle Raften brey bis viermal hundert
tausend Dufaten in Gold abgeworfen habe, welches eine Summe von zwolf bis sechszehnmalhunderttausend Gulden ware.

Bun weiß niemand eigentlich, wann diefes Bergwerf in Berfall gekommen, und ob es nicht ku Kriegszeiten verdorben worden fen. Die alsten Leute find abgestorben. Die jungen wissen nicht einmal', wo Schächte gewesen sind. Aus den alten Buchern läßt sich auch nichts sicheres erniren. Inzwischen werden die Gruben immer mehr und mehr vom Wasser verdorben, und bas Königreich sieht sich dadurch eines unschäsbaren Kleinods beraubt. Iweisetsohne ist es nur unstrer Unausmerksamteit zuzuschreiben, daß dieser Bergvan nicht wieder erhoben ist; denn an holz kann es nicht sehlen.

Eine gleiche Beschaffenheit hat es auch mit ber Aussuchung neuer Bergwerke, inbessen ans dre, 4. B. Frankreich, sich glücklich schäßen würden, solche Gebirge zu haben. Golt' es an Bergknappen fehlen, so könnte ja Rath geschaft werden; vielleicht find an manchen Orten zu viel. Bielleicht wären auch die in Kriegs = und Reformas mationszeiten Entwichenen wieder jurud in bring gen 1).

# Siebzehnter Abschnitt.

In wie weit wird ber zwote und britte Erundsag ausgeübt?

Diese zwey Grundsabe betreffen die Verardeix tung der inlandischen roben Produtte, und berselben Umschaffung in Manusakturwaaren. Ich wünschte, daß ich deshalb gegen das Vaterland keine Klage führen dürfte; allein man werfe nur einen Blick auf die Menge der hinausgebenden Wolle und des Flachses; auf das wollene und leinene Sespinnst; ungearbeitete Sante, Rupser und Jinn, Quecksiber und dergleichen mehr, und man wird meine Klagen gerecht finden.

Die Ausländer schicken und die daraus fasbricirten Lücher, Zenge, Strümpfe, Hite, Leins wand, Spissen, Leder, Geschirr, Farben und unzählig andre Dinge wieder jurild, die sich alle in den Erblanden eben so gut, wo nicht besser verfertigen liessen. Dassir ziehen sie das Geld, welches sie uns benm Einkauf der roben Waasren auf eine kurze Zeit gleichsam nur geltehen haben, drep = sechs = zehen = und hen den Spissen wohl hundertsach wieder hinaus; ein Unsalück,

<sup>1)</sup> Ich berufe mich blesfalls auf bie Roten)

glud , welches wir uns blos felbft jugufchreiben baben.

Dies find aber nur bie betrachtlichften Urtifel. Es giebt einige minber betrachtliche, auf Die man nicht febr achtet, und jufammen boch einen groffen Gegenstand ausmachen. Folgende Beifpiele bienen jum Beweife. Aus unferm Quede Alber bereiten bie Benegianer und Soffander Sublimat, Pracipitat und Binnober. Muslander verfaufen ims bas ans unferm Blen gemachte Blenweis und Mennig. Monvelier wird aus unferm Rupfer Grunfpan, verfertiget. Aus unferm Galmen macht man anbermarts Deffing und verfauft uns bie baraus verfertigten Sachen. Die Boatlanber und Oberpfalzer liefern uns bie aus unfrer pilfnifchen langen Wolle gewebte Wollenzeuge ins Baus. Die Unnaberger = und Rieberianberipigen werben aus unferm fchlefischen Barne und 3wirne gefleppelt , und und in mehr als bunbertfachen Preise verfauft m). Wer follte zweifeln, daß wir bep unferer Menge von roben Produtten, ben ber guten Gelegenheit in unfern Lanbern, und ben bem Ueberfluffe an muffigen brobt-

m) Und bem weiter unten ju gebenden Bergeichnis der beerschtlichsten bermal in den ofterreichischen Staaten auffer ben schon genannten, in Betrieb stebenden Fabrifen und Manufakturen wird erhellen, wie biezles seither in diesem Fache gethan worden.

brobtbedürftigen Leuten, biefe und ähnliche Ansftalten nicht schon lange besitzen follten? — Alstein, was nicht zufälligerweife geschieht, gesseheht nie!

Roch fann ich zwo Fabriten nicht mit Stillsschweigen vorbengehen, weil sie und eine gar zu empfindliche Wunde geschlagen haben. Es sind die Slech ammer, und Smalte fabristenn). Beyde hatten vor Zeiten ihren Sit in Bohmen; durch die Reformation aber und durch Krieg sind sie um einige Meilen weiter, nämlich nach Meissen gerüft. Böhmen hat einen grossen Schatz verlohren; denn die letzte allein, nämlich die Smalte, welche in nichts anderm, als in einem sonst verächtlichen, durch gewisse Handstiffe zu Glas gemachten Mineral besteht, bringt gedachter Marggrafschaft jährlich etliche hundert tausend Thaler ein, weil sie damit ein Monopolium durch die ganze Welt treibt.

Die erste, nämlich die Blech hammer find noch wett wichtiger, nahrhafter und einsträglicher als die Smaltefabrifen, folgslich auch dem kande näplicher. Sie brauchen auch viel an Inschlitt und Weizen, als aus welch letzterm eine Beize gemacht wird, das Etsen abstundigen, damit es das Jinn desto leichter ansneh-

n) Dermal find wieder wie oben bemerft worben , einige Smaltefabrifen in Bohmen im Sange.

nehme. Diefe benden wichtigen Rahrungezweige bat fich Bohmen gleichfam vom Mund wege schnappen laffen; und ift noch oben brein fo gustig, ben Meifnern auch noch bas holl bagu herzugeben, als welche mit ihrem eignen bole te faum bie Stube beheizen fonnten.

Die Sach fen verstanden ihren Borthette und ich lobe fie beshalb. Möchten boch auch wir alle unfre Bortheile enblich einschen!

Die Eisenfabrifen in Oberosterreich, Stenermart, Karnten, Krain und Schlessen find allein noch im Stanbe, und ein wenig die Ballang zu halten.

Aber was foll ich in Rucfficht bes brits ten Grundfages fagen ? — Es ift gewiß , buf Die faiferlichen Erblande noch einmal fo biel Eins wohner, ale fie ist wirflich baben , ernabren fonnten; und bag bie Stabte ju ben Beiten, ais Die Tuch = und Leinweberen noch blubte , gwen's und brenfach mehr bevolfert gewefen find, als ist. Man giebt Rrieg und Reformatton als bie Grundurfachen bes gegenwartigen Bottmangels an. Bas ben erftern betrifft, fo baben, Die beutichen Erblander auffer bem letten Eurs fenfriege, feit vier und zwanzig Jahren feinen Reind gefeben; und gleichwohl ift bas Elend an vielen Orten fo auffallend, als ob bie feinblichen Urmeen erft geftern abgezogen maren. Gogar ba wo feit hundert Jahren fein Feind mar, glaubt man , amen ober brepbunbert Burger , bie groffentheil8

Digitized by Google

theils arme Saglohner find, fepen für eine Land-

Soviel es bingegen ble Reformation ans langt, fo will ich mich barauf nicht weiter einlaffen. Aber ju bedauern ift es, ball, ba es Leute gab, bie, vermuthlich aus guten Abfichten , fo viele Menfchen jum unschägbaren Rachtheil ber Manufatturen, bes lanbes und bes Surftens aus bem Lanbe ju geben gwangen, es nicht auch im Gegentheile wieber folche Leute gegeben bat, bie fich jum Beften bes Staates aus eben fo guten Abfichten angelegen fenn Heffen, Mittel auszufinden, anbre Menfchen dafür bereinzubringen. Aber barauf benft Riemand; und bennoch ift bie Bevolferung ber lanber eine ber wichtigften Staatsangelegenheiten, bie billig ihr eignes Rollegium haben follte. Diefes Geschäft ift aber so unglucklich, bag in ben Rathsversammlungen gemeiniglich so wenig baran gebacht wird, als ob eine amerifanische Jufel, bie wir faum bem Ramen nach fennen, ju befegen mare. Man geftebt vielmehr felbft ein, baf fic benachbarte gander auch ist noch mit unferm Eingebobrnen bevolfern.

## giner Achtzehnter Abschnitt.

In wieferne werden die übrigen sechs Grund-

In Rudficht bes vierten Grundfages, vers mog welchem ein Staat bebacht feyn muß, fein baares Gelb fo viel nur immer moglich im Lande ju behalten, hat es mit bem Borergablten

Die gleiche migliche Beschaffenheit.

Wenn für unfer Getraibe, Wein, Ochfen, Wolle, Flachs, Gespünst, Saute, Kupfer, Quedfiber, Sifen, Jinn, Blen, Berggrün, und ans dere Mineralien, auch für andre Dinge, die aus den Erblanden hinausgehen, jährlich etliche Wilkonen hereingezogen werden, so nehmen solche nach kurzer Zeit, die im Auslande größtentheils daraus fabricirten Waaren, zwep = und mehrfach wieder hinaus.

Aufferbem muß auch noch bas indifche Gewurg, die italianischen Schleckerenen, die nordischen Fische, alle Seibenwaaren, die frangifi-Schen Galanteriewaaren und was und bergleichen mehr von Auslandern zufommt, baar bezahltwerben.

Jebermann sieht sehr leicht ein, daß bieses alles nicht bestritten werden konnte, wenn wir nicht jährlich soviel eignes Gold und Silber über bie Erde brächten, als wir solchergestalt an bie Ausländer perschwenden.

Man

Man fieht alfo hieraus, wie wenig ber vierte Grundfan noch in Ausübung if.

Der fün fte Grunbfay befindet fich in eisnem eben so ungilittlichen Falle; wurde er aber befolgt, begäugte man fich namlich mit bem, was unfre Lander selbst hervorbringen, so ware bem vierten zugleich berathen.

Sich geftebe gerne, bag man gewiffer Baaren, die Bewohnheit bereits jum Bedurfnif gee macht bat, nicht entbehren fann. Sieher gebort bas Gewurg, bie gefalzenen und getrochneten %1. fche, Del, und einige italianifche Baaren : allein. nebft bem, bag biefe in etwas eingeschrankt ober burd andre erfest werden fonnten, fo follten boch meniaftend bie fremben Wollen = und Leinen= Baaren, und die Baumwolle (welche lette nicht nur allein ben ofterreichifchen, fonbern auch ben Leinwandhandel von gang Europa gu Grunde richtet, und beren Unbeil wir ben oftinbifchen Rompagnien zu banten baben einzuführen nicht erlaubt fenn; vor allem aber maren bie frangofis fchen Bagren, als: feibne Banber, Spigen, Doffamentierarbeiten , Rnopfe , Raftor = Bigognes Caubebec = und andre Bute, melde erftre in Franfreich aus guter Braunschweiger = Bolle gemacht werben, Plumage, Behrgebange, Facher, Roeffuren, Masquen, Spiegel, Uhren, Ramme, gange Rachtzeuge, Auffage, Schuhe, Mabeln, Stecknabeln, Quincaillerie, und taufend anbre folde Rramerenen, ju verbieten; benn fie find eine £ 2

eine wahre Peft, und die Burgengel unfret Boblfabrt.

Ich fann mich nicht enthalten, in Betreff biefer Waaren basjenige hier wertlich einzwücken, was ber Berfaffer bes befannten Buchest Bes ben fen Aber bie Manufakturen in Deutschland, bavon fagt.

"Die frangofichen Manufakturwaaren bes langend, foricht er, so ist es bereits so weit bamit gefommen, daß und Deutschen bennabe fein Rleib mehr recht ift, wenn es nicht in Frankreich gemacht worbent; ja bie frangofficen Scheermeffer pugen unfern beutfchen Bart beffer, als anbre; ble frangofifchen Scheeren und Bangen befdineis ben bie Ragel beffer, unb reiffen bie Daare beffer aus, ale unfre. Die Uhren geben beffer, wenn fie bie Deutschen in Baris gemacht baben, benn bie Luft ift bort beffer bagn, als in Uug so burg. Ihre Spiegel find beffer als bie Bensgis anischen. Die Roeffiren, Barnituren, Banber, Rettchen, Schube, Strumpfe, ja fo gar bie Bemben find beffer, wenn fie bie frangoffiche Luft parfumire bat : wiewohl ich mir, in Rudficht ber legten, bie Erlaubnis erbitten mochte, ben Bobb geruch berfelben bevor mit Schwefelbangef tentperfren ju burfen. Dan fabrt in feinem Wingen beffer, als in einem frangofischen. Ihre Sitepal fen auf alle beutsche Ropfe, und fie verfteben nin Rieib viel beffer angumeffen. ,,

. 11.

"Die frangonichen Beruguen folden fich beffer auf beutsche Ropfe, als bie beutschen Daare felbft. Go lagt fich and bas fraugofifche Daar son feinem andern, ale einem frangofifchen Romin tammen, ober mit einem anbern, als einem franjofifchen Duber beftreuen. Gin benticher Bart lagt fich mit feiner anbern, als einer frangofischen Bartbarfte ober Gifen auffegen, und ein beutscher Sabn mit feinem andern , ale einem frangofifchen Rabnftoder puzen. Das beutsche Gelb lagt fich nur mit frangofifchen Rarten verfpielen, und in feinen andern, als foangofifchen Beuteln und Schatullen aufbehalten. Unfer Brod und unfre Abetgen Speifen laffen fich mit frangofischen Defe fern viel beffer ichneiben, und Krauenzimmer baben mich verfichert, bag fiche mit frangoficen Rabeln und Zwien viel beffer, als mit beutschen naben laffe. Die frangenichen Bflafterden halten auf beutfden Gefichtern boffer, ale bie unfrigen, und fo geht es mit taufend andern Dingen. ..

"Wer von uns hatte wohl Muth genug gehabt, ben Frauenzimmern ein Stud holf über ben Leib zu flecken, und ihnen weiß zu machen, fie wurden souß einen Buckel befommen? — Wer bas thaten die ersindrischen Franzosen. Sie schaffen auch gleichfam neue Menschen denn fie versichen die Kunk, die Frauenzimmer mit Rleidern, Saaren, Augen, Jähnen, Schminken, Brust barnischen , hembern, Strümpfen und Schuben ganz umzustalten. Sie versehen unfre Weiber noch

noch überdies mit Gpiegein, Miren, Abrallen, Mefferfitichen, Banbern, und fogar Buchern; denn es betet fich auch andschtiger aus femyste schen Buchern. Sie ftechen ihnen Löchen derwohlen Dhren, und hangen ihnen bran, was fie wollten; follten fie auch fo lang wie Efelsohten werben.

So weit mein Autor; und kunn man nun wohl zweifeln, daß uns diese Waaren hoch ich ich sind? — Ich füge zu diesen auch noch die Seibenwagren hinzu; nur mache ich in Rackschicht der roben Seide, bis unfer eigner Seidenbau zureicht, eine Ausnahme.

Wie wenig ber fechste und fiebente Grundfag befolgt werbe, vermög welchen man bie von Ausländern noch bedürftige Waaren inne dunch Aufändische überflüssige Giter eintauschen, und die fremden roben Produkte selbst verarbeiten solle, um den beträchtlichen Arbeitslohn baran zu gewinsnen, das liegt aus dem bisher gesagten offenbar am Tage. Ich kann ben dieser Gelegenheit nicht umbin, durch ein frappaners Benspiel zu zeigen, wie wichtig die eigne Verarbeitung rober Produkte sen, wenn man diese auch gänzlich aus fremden Ländern holen muß.

Bu Leiben, als bem hamptorte ber bollandischen Wollenmanufaltwen, werben täglich im Durchschnitte hundert und fünf und zwanzig Stücke Tuch gemacht, jedes Stück zu 60 bied bandschen Ellen gerechnet. Diese Sugiane kann

um so stiderer angenommen werden, als im Jahre 1672; mitten unter ben französischen Umrühen, bennoch täglich ben hundere Stücke auf die halle gekonmen sind. Da nun die halländet wendg Fopereige haben, so tommen fürst ganze Jahrscher drehhundert Arheitstäge gerechnet werden, mithin werden jährlich über 37,000 Stücke Tuch gemacht. Un jedem Stücke beträgt der blosse Arheitstschu, ohne Wolle, durch die Banf vierzig Neichsthaler, welches bepnahe eine Million fünfa mal hunders tausend Reichsthaler beträgt.

Gleichwie aber bie Dicher allbier war bem Dritten Theil ber Bollenmanufattuewaaren ausmachen, inbem bie gwey anbern Drittheile tu bem fogenannten Schmalguthe, als Droget; Ban ic. : bang in wollenen Beus gen, befiehen, fo tann man ben familiden Ber-Dienft biefer Manufafteren ficher auf fünfthalb Millionen Thaler fegen. Der Gewinn, ben bis Berleger brauf fchlagen, burfte bennabe bas bone velte betragen ; ich will aber nur bie Delfte ane fegen, und ihn nur auf zwo Millionen enfchlagewis fo betragt bie gange Gumme fiebenthala Millionen Thaler, ober bennahe geben Millionen Bulben, welche nur eine einzige Gtabt gewinne, und haburch fich und bas game Land immer reicher macht. Wir tonnten und glucklich foagen, menn mir ben uufern noblen Danufatturen und Sabrifen, benn semeine Dandmerten geboren

Digitized by Google

gehören micht bieben, in a lien unfern. Erakan dern foniel gewönnen, als biefe alugige Genbabin

manich des Andlibungsbed-achten: Gennbfezeig manich des Adminers mie intänbischen Adageen mehr als bisher-auszuhreitendzu. Stande fringen Lann, wird fich um den Stade unendlich verticut wochen Bisher has fich niemand barum befinne mert; und chaber kömme es abaf zu Be bieralime yarn mit ihren Weinen feinen Ausmein wiffen, nad fich in hamselben beprahe erfäufen ale

Min übenlaffen ben Berficie unfer Bund ren meift ber Billtur ber Ausländer, indem win und nicht bestreben, solche felbst abzusezum; sonden marten, die man sie mis vor der Shura abnimme

Wie wenig nun endlich auch der neum to Grundfaz in Acht genommen wird, vermög melschen man auf alle mägliche Art die Einfuhr fremder Modulten verhäten, und fich mit feinen eignen Produkten begungen falle, das beweiß die Rafes venz mit welcher alle fremde. Waaren gesuche, und den installichen vorgezogen werden, warden ich hundert. Beufpfele, auführen kannte. Jum Beweise mag, unter andern der Wa i i dienen, der gum Färden der Tächer und anderen Dinde viel bester ist, als In digip, und aller Orten ist den Exblanden gebaut werden könnte, Und ob-

o) Befanntlich geht iht eine groffe Menge ungatifcher Weine nach polen, Rugle wo se. gkeich ber Jubig o fogur in ben Milibegofezen, muter bem Ramen ber Ceufels farbe verbosten iff, fo ziehen wie biafes indianische Teufelsa zeug: miferm einheimischen guten. Baid bennoch worz. Ich habe mich bier um so mehr dieses Begistpteles bedienen wollen, als durch die Einfuhre des India go unserm deutschen Anterlande ein groffer Schaden geschieht, der nicht genug ere fanne wird p).

Ein erfahrner Mann hat mich berfichert, bas jahrlich eine Million Thaler aus Deutschland pun für In bigo allein hinausgehe; anstätt, bas: vorhin groffe Summen für Maib hereingingen. Biele hundert Familien, die sich mit dem Bau besselben nahrten, find durch den Indig wie Alrmuth nud Clend gerathen; zu geschweigen, wiediel die mit demsiben beschmierten Tucher und Zeige an der Guto verlieren.

Eine abnilde Bewandnis hat es anch mit bem Beuteltuche. Denn da nach Anzeigedes vorgedochten Schrifestellers die sächsischen länder ellen 15000 Thaler dasst bingusschieren, so kann man amehmen, das das übrige Deutschland den Musikadern gewis einige hundert tausend. Schaler für dasseibe bezählen muß, ungeachtet wir schlechte Wolle geung haben, um solchen selbst zu machen Ann

p) Diese Wahrheit ift seither von angesehenen Schriftsellern vielfach wiederholt worden. 4) Dermat werden in Bohmen, Eing und Rügurn Benteiticher gemacht.

Rann es run nach bem, was ich bisher gestügt habe; jemand befremben, daß unfre Erbambe: fo arm am Gelbe find ? — fieht es nicht viels mehr einem Bunberwerte gleich, daß nicht fcom längst alles ben uns zu Grunde gegangen 46 ?

### Meunzehnter Abschuitt.

Ob man den Auftand der Staatselonomie fo öffentlich bekannt machen durfe?

d babe ble Rachtbelle, bie ben sferreichischen Erblanden bisher, fowohl von Seite ber Ratur, baupifachlich aber von Stite unferer Unthafig= feit, jugegangen find, in ben vorbergebenben 96. fchnitten mit aller Frennuthigfeit bargeftellt; und muß baber bon vielen ben Cinwurf erwarten. bag es eine Schande für unfre unb fanftige Beiten fen, bie Rebleviumis rer Staatsotonomie ber Belt fo Bf fentlich aufzubeden. Allein, braucht es mobl einer meitern Befanntmachung ; beies bie gange Bett obnebin beffer weiß ? - Wie fint wohl febr furglichtig, wenn wir glauben, baf bie Mealianer , Sollander, Englander, Franzofen , und fogar unfre beutichen Rachbarn, wenn feinur ein balbes Jahr ben und Brob gegeffen haben, ben Zuftanb unfrer Manufafturen und unfere Dem beld nicht bis auf ben Grund einfeben. Gie ban ben auch gar nicht nothia, in biefer Abficht an uns

and ju fommen; bem fie erfennen unfoe Staats offonomie foon baraus jur Genüge, bag wir ihr nen unfre roben Guter guführen laffen; und bie baraus erzeugten Abacen benfelben wieden abnehmen.

Es giebt zwar welche unter ben Auslanbern, bie unfre Anftalten loben; allein, bas find eben bie gefährlichsten. Sie wollen nicht aufhören, and unferm Schaben Nugen zu ziehen!

Mi es aber wirklich eine Schande, feine eigne Fehler zu entbeden, so muß es noch einig gröffere fenn, fie zu begeben; die allergrößte aben ift, fie nicht verbeffern zu wollen.

Man werfe mir nicht ein, daß, da man biefer Dinge ohnehin wiffe, es nicht nothig fen, fie aufs Papier zu bringen. Es ist nothig, und zwar für biejenigen, die sie nicht wiffen; und bas find wir felbst. Jedermann nuter und flagt über den Gelds mangel; aber niemand will bem llebel-abhelfen.

Noch muß ich einen Borwurf auffihren; biesen nämlich, daß ich nichts von der Staatse bienomie und von den Manusatturen sagen solle; weil ich weder je den unfrer Kammer noch den der Kausmannschaft gedient hätte, und noch über dies ein Fremder ware. Allein, das wird mich nicht iere machen; ich lebe vielmehr der Zuverschie, daß diese wenigen Bogen vielleicht jemand in die Sande gerathen, der die darin enthaltes nen Wahrheiten zum Beken des gemeinen Westens wirklich an wen den, und dasjenige hinzun thun

thun werde, was ich ausgufihren nicht im Stande bin-

Es kommt in mancher Rathsversammlung nur auf ben Einfall eines Miebern an, um bene jenigen, die Sachen ausführen tonnen, in diesem oder jenem Stude die Augen zu öfnen; benn auch ein gemeiner Mensch kann ofe die Rrantheit einfehen. Dem Arzte kommt es zu, fie zu kuriren.

Der Zustand unser fehlerhaften Staatsdenomie ist also entbeckt, und die Grundsase
find dargestellt, nach welchen man die Verbeffezrung zu unternehmen hat. Diese zu bewerkstelligen ist die Pflicht berjenigen, beren Geschäfte est
ist, über die Giber bes Staates und über fring
Wohlfahrt zu machen \*).

3mangige

Dein Aufor beicht hier in eine sehr bewegstiche Klagpredigt aus, worinn er den mistlischen Zustand der Erbläuder mit sehr lebhafzten Farben schilbert; doch tröstet er sich dus mit, das er hoft, es würden sich unter den Winisten und übeigen Disastreianten doch noch welche sinden, die sich der Nerdossen und von der sich der Nerdossen und der Staatsösonomie annehmen würzben; sest aber binzu, daß sie ohne thätige Unterstützung des Sofes nicht zu bewisten erbauliche Stelle um so meniger einen Mage dernistrung werth gehalten, als sie, Dauf sen es der Vorsächt, auf unfre gegenwärtligen Umstände nicht nieht past.

### Iwanzigfter Abschnitt.

Won wem hat man die Berbesserung einer fehlerhaften Staatsokonomie zu erwarten?

Dur von ben Fürsten bes Bolfes! Bon biefen allein ift eine wahre Wohlfahrt zu hoffen. Denn wie wenig vermag ein Privatmann über bie Borurtheile einer ganzen Nation! Und wenn auch manche Einwohner hohern Standes sich z. B. aller ausländischen Waaren entschlagen wollten, so wurde Belachung ihr Lohn fenn.

Bon unfern Raufleuten ift biefes, wie ich Bereits febon oben ermabut babe, noch wenigen gu erwarten. Denn bie wiffen gemeiniglich nicht mehr, als Baaren in ber Frembe gingufaufen, und an uns wieber ju verbandeln. Fragt man fie wegen Ciprichtung ber Mannfafturen um ibre Mennung, fo geben fie mit einer Miene, Die an= fcheinenbe Bertraulichfeit und Barnung jugleich ausbruckt, ju verfteben, bag biesfalls nichts ju thun fen, benn fonft, fagen fie , hatten wie und anbre unfere Gleichen folche ja fcon unternoms Gie fprechen jum Theil Die Babrheit, benn ein Theil bavon ift gemeiniglich nichts weiter, ale fattores und Unterfaufler, ble von Danufaffuren und Fabiten oft weniger berfteben, dis Eulenspiegels Efel vom A. B. C., ber boch zwen Botale bergufagen mufte.

Ihrent-

Ihrentwegen werden also die Manusakturen ben und sewig unbekannt bleiben. Ich perhiere mir aber alle schiese Austegung; meine Absicht ift keinenwegs, ben handelsstand beradzusezen. Ich bin vielmehr so sehr Freund besselben, daß ich einen Rausmann ber seine Pflicht thut, und seine Metier versteht, so sehr schäe, als ihn nur immer jemand schäzen kann; ja ich behaupet, daß er von Seite des Staates die gröste Achtung verdlent, weil von diesem Stande die Wohlfahrt eines Landes gröstentheils mit abhängt.

Der andere Theil besteht aus Leuten, die nur ihr Interesse jur Absicht haben, und alle Unstalten ju verhindern trachten, die ihnen sols wes zu schmalern scheinen. Ich habe sie fcon meinem ber vorigen Abschitte geschildert \*).

Billo ift bie achte Berbefferung ber Staatssofonomie nur vom Lanbesfürsten felbit; von feis nem Willen; von feinen Anvebnungen; von feis ner Unterfitzung, Aufmunterung, und — von feis ner Etarfmuthigtell ju erwarten.

Ein.

Derr von Sornet stimmt hier über bie Raufleute, die nur ihr eignes Interesse zur Absicht haben, und also für den Staat einen schädlichen Passirhandel treiben, abermal ein fehr bewegliches Rlaglied an, mit well chem ich meinen Leser, da es unsern Zeiten größtentheils nicht mehr anpast, keine lange Weile machen will.

#### :- ... Ein und zwanzigster Abschnitt.

Unmaßgeblicher Vorschlag, wo die Vers Besserung der Staatsokonomie anzub fangen sey.

fagen, ber am wenig ften helfen kanm Erlauben Sie mir, meine herren, hier zu erind mern, bag ich mich schon weiter oben geaussert habe, daß ich bie Ausführung bieser bochstigen Ungelegenheit gerne denjenigen überlaffe, die hiezu mehr Kenntniffe und mehr Geschicklichsteit haben, als ich. Wenn sie mich aber zu Seskanntmachung meiner Gedanken auffordern, so ist mein Vorschlag bieser:

"Die Erblande sollen fich eine Zeitlang blos mit ihren eignen Produkten und ihren eignen Waaren, so schlecht fie aufangs auch sepn mor gen, begnügen, und für die ansländischen ihr Solb und Silber im Beutel behalten. "

Dieser Porschlag stütt sich auf ben von und angegebenen fünft en Grundsat, und ich bin versichert, baß wenn bieser einzige in wirkliche Ausübung gebracht wird, so folgt die Anwendung ber übrigen von selbst. Denn ber n'eunt eist gleichsam ohnehin schon in diesem enthalten. Wenn man sich nur blod inläubischer Waaren bedienen wollte, so wirden die Einwohner endtich geswungen werden, selbst Hand an die Bearbeitung und Beredfung ihrer roben Produste-

au legen a folgilch felbft alletlep Danufakturen und Sabrifen errichten. Das mare min bie Und wendung bes gwenten Grundfages. Sandwerfer und Manufakturiers geben bem Brob nach; ba nun burch bas Berbot auslandifcher Baaren und burch bie Juruchaltung ber infanbifchen roben Guter viele Auslander obne Arbeit fenn murben, fo murben fie gezwungen fenn, to bie f. Erblande gu fommen, ibre Arbeit und Unterhalt allba ju fuchen, und fich bauslich wieber su laffen, wodurch benn auch ber britte Gruntfat feine Unwendung erhielte. Da wir nun auf biefe Urt wenig mehr von ben Auslandern beburften, fo blieb und unfer Golb und Gilber fin Beutel, und bamit mare ber vierte Grundfus befolat. Gleichwie wir abet boch einiger fremtben Dinge , j. B. bes Gewürzes , ber Geeffiche, ber roben Geibe ic. nicht murben entbebren fonnen, fo fonnten wir folde alebenn gegen viele unfret eignen Waaren, beren fich bie Auslanbet nicht wohl entichlagen tonnen, jufolge bes fech sten Grunbfages eintaufchen. Legtre murben wir um fo portheilhafter abfegen tonnen, als burd Die Errichtung eigner Manufakturen und Rabri-Ben , burch ble Bereinziehung frember Sandmerfer, und folglich burch die Bermehrung ber Einwohner bie inlandische Konfunction febr veraroffert marbe; mithin batten wir feinen fonberlichen Borrath an überfluffigen Gutern. Huf Diefe Urt mar auch ber ach te Grundfag befolgt. Bleich mie

wie es min aber ben folden Anftalten nicht febs Ten fonute, baß fich unfer baarer Reichthum immer vermehren murbe, wenn auch burch einige Sabre fein ander Gold und Gilber, als bie Musbente unfrer Bergwerfe juruck bliebe : fo murbe auch ju gleicher Beit unfer Muth gu neuen Unter= nehmungen und Berfuchen aufwachen und immer mehr helebt werben. Daburch erhielte ber erfte Grundfag feine Unwendung. Auch murbe fich alsbenn in folden Umftanben leicht bewertftelligen laffen mas ju folge bes fiebenten Grundfas ges in Berarbeitung auslandifder rober Guter; bes erfen in Berbefferung ober Plage und Un= fegung neuer Unterthanen; bes britten in Ber= führung, ober megen bes 3wifchenhandels mit aus ; und inlandischen Baaren; und mas in manderlen Betracht zu folge bes achten Grund= fages noch ju thun übrig mare. Und ich barf behaupten, baß fich bie bftereichifchen Ctaaten burch bie genaue Befolgung bes erften, brits ten und achten Grundsages allein über alle ihre Nachbarn erbeben fonnten.

3mep

## 3wen und zwanzigster Abschuitt.

Beweiß, daß man ben Ausübung des fünften Grundsages mit dem Berbote der vier ausländischen Hauptartikel, nämlich mit Seiden. Wollen. Leinen. und französischen Waaren, anfangen musse.

Mir kommen nun zu ber gröffen Frage: warum es nothig fen, daß fich bie Einwohner ber Siterreichischen Staaten mit ihren einheimischen Baaren begnugen muffen. Gine Frage, bereu Auflosung man mir um fo weniger gutrauen michte, als nach meinem eignen Geffanbniffe unfre Erzeugniffe noch fo geringe find , und wir au jenen Sitten nicht mehr guruckgebracht merben fonnen, wo man fich in roben Schafspels fleibete, Frentich furcht, ich felbft, bag ich mei= nen guten Defterreichern, Die fich nun an bie grofle frangofische Weblichkeit und Rommobitat gewohnt haben, einen berben Biffen werbe auftis fchen muffen. Allein, ju ihrer vorläufigen Berubiaung bient, baß ich noch fein allgemeines Berbot aller auslandifchen Baaren anrathe, fonbern wir wollen gegenwartig nur einstweilen Diejenigen auf bie fom arge Safel fchreiben, beren bernachlaffigte Gelbfterzeugung unfern Staaten ben groften Schaben jufugen, beren Pflege uns ben gefchwindeften und betrachtlichften Rugen Schaffen, und beren Berbot entweder am leichteften

gu ertragen, ober boch burch eigne Gegengung am gefchwinbeften ju erfejen ift.

Sieber geboren nun vorzüglich alle Manus fatturmaaren aus Bolle, als Euch er, Beuge, und geftrichte Ambeiten; bas einzige Beuteltuch nehm' ich aus, weil uns beffen Berbot ist, ba wir es felbst noch nicht machen tonnen, gu viel fchaben mochte. 3mentens alle & einenmaaren, von welcher Act fie immer fenn mos Drittens alle Geibenmaaren, fie mogen Ramen baben, wie fie immer wollen. Und viertens alles, mas unter bem Ramen ber frangofischen Baaren befannt ift, fie werben entweber in Franfreich felbft, ober in Italien, ober in ber Schweig, ober font wo gemacht. Diefe vier Gattungen von Baco ren find es, bie mabre Blutigel unfers Staats= forpere genannt werben tonnen, und bemfelben bas befte Blut aussaugen. Gie gieben jahrlich auf fech geben und mehr Millionen Gulben aus dem lande, gleichfam, als wenn fie nie brinne gewesen maren. Die frangofisch ein Maaren allein verurfachen und jahrlich einen Geldverluft von bren Millionen. Die Manufatturmaaren aus Wolle muffen alle Jahre wenigft fie ben Millionen binaustieben; benn wenn man rechnet, bag bas frembe Beuteltuch allein in ben fachflichen ganben, wie fcon oben ermahnt worden, jahrlich 19000 Theler betrage, fo fann man für bie biterreichifchen gander bie Gums £ 2

Summe, weiche für eben biefes Beuteltuch hinausgeht, wenigstens auf 100000 Thaler annehmen; folglich wird ber Betrag für alle wollene Wanren, die wir von den Ausländern erhalten, und wovon das Beuteltuch taum den funfzigsten Theil ausmacht, in den obigen 7 Millionen nicht zu hoch angesetzt sein. Dies wird um so wahrs scheinlicher, wenn man nur die 7 und eine halbe Millionen Gulden bedenft, welche die Stadt Leis den blos an Arbeitslohn für Wollwaaren zieht.

Der Betrag für Seibenwaaren, welcher ans dem Lande geht, wird nicht viel geringer ausfallen. Denn da zu folge bes öfters anzestlichten Schriftstellers die sächsischen Lande alzein fährlich über 300,000 Thaler dafür hinauszschiesen, und wir den Berbrauch berselben in den öfterreichischen Ländern sicher um viermal höher ansehen können, als in Sach sen, so kömmt eine Summe von sechs Millionen Gulben herzäus, die eher zu gering als zu hoch ist.

Wenn man nun alles bas hinzu setzt, was alle Arten von keinenen und französischen Waaren hinausziehen, so wird sich die Rechnung auf nicht weniger als achtzehen bis zwanzig Willionen belaufen, womit den Ausländern und größtentheils unsern Feinden der Beutel gespickt wird.

In Wien waren vor ber türfischen Belas gerung ungefähr gegen zwenmal hundert tausend Menschen; die bereits ein Alter über zwölf Jahe

Digitized by Google

Ropf nur zehen Gulden, (obwohl auf jeden Ropf nur zehen Gulden, (obwohl auf die meisten drepsig, auf viele hundert und auf einisge tausend anzuschlagen kamen) die er für fremsde Waaren ausgab. Die übrigen Städte, der Landadel, die Seistlichkeit ze. können, nehst denjenigen, welche ihr Leben noch nicht auf 12 Jahre gebracht hatten, und denjenigen Waaren, die eben nicht zu Rleidungen, sondern zu Mobislien und andern Sachen verwendet werden; alle diese zusammen, sag' ich, können für ach t Wien angenommen werden. Folglich zeigt sich auch durch diese Berechnung die obangegebene Summe von acht zehen Millionen, die jährlich aus dem Lande ziehen.

Dies mag vielleicht manchen befremden; alslein man glaube nicht, daß ich mit Millionen spiele. Denn wenn Sachsen, das kaum den sechsten Theil der öfferreichischen Staaten aussmacht, alle Jahre für fremde Manufakturwaaren dren Millionen Thaler aus dem Lande schiekt, so ist wohl nicht zu zweifeln, daß aus den Erblanden jährlich eilf bis zwolf Millionen Thaler hinausgeben.

Doch, so ficher biefe Rechnung auch fenn mag, so will ich fie hier bennoch auf bie Salfte herabsetzen; ich nehm' also nur zehen Millionen Gulben an, bie wir jahrlich für bie obangeführten vier Artifel aus bem Lande schicken, und wovon uns tein Pfennig mehr zuruck tommt.

Wer

Wer zweiselt wohl baran, baß, wenn biese zehen Millionen nur ein ein ziges Jahr im Lande blieben, unser Staatskörper ungemein baburch belebt werben wurde? — Welchen Einfluß hatsten fie nicht auf alle Gewerbe, wenn sie in eine ausgebreitete Cirkulation kamen; und wie borstheilbaft wurden sie selbst der Rasse bes Landesstürkens fepn!

Man benke fith nun zehen, zwanzig und mehr Jahre, binnen welchen fich die Manufakturen ber erwähnten vier Hauptartikel ben und vollkommen gemacht haben würden; welcher Staat könnte sich und alsbenn gleich stellen? — Was für eine Summe an baarem Gelbe müßte nun vorhanden seyn, und wie sehr würden sich badurch alle Arken von Sewerbe, mit ihnen die Bevölkerung, und mit diefer die Ronsumption vermehren; und wie sehr würde also durch diesen unaushörlichen Kreislauf, eine dauerhafte Glückseligkeit in den österreichischen Staaten herzgestellt seyn!

Daß diese Glückseligkeit burch die Einführung der nothigen Manufakturen und Fabriken, wozn aber freylich Mühe, Einsicht, und Rosten erfordert werden, wirklich zu erreichen sey, bas werd' ich im Verfolge dieser Blatter sonnenklar beweisen.

Drey

Dren und zwanzigster Abschnitt. Können nicht glimpslichere Mittel, als bas ganzliche Berbot aller fremden Manufakturwaaren, eingeschlagen werden?

Es tommt nun auf die Entscheidung der Frage an, wie es möglich zu machen sep, daß wir uns in Rucksicht der ofterwähnten vier Hauptartikel mit unsern eignen Erzeugnissen begnügen könnten? und das ist eigentlich der schwere Knoten!

Ich febe voraus, baf bier viele mit bem aewohnlichen Borfchlage angezogen fommen wer= ben, namlich man foll: er filich, diese Mauus fakturen im gande felbft einführen; ju dem Ende Privilegien ertheilen , und Sandelstompagnien errichten. 3 mentens, wenn diefe eingeführt find, entweder auf alle frembe Baaren fchwere Einführsielle legen, bamie bie intanbifchen moblfeiler abgefest werden tonnen; oder Magagine aufrichten, in welchen sowohl die inlandischen als auslandischen Baaren niebergelegt merben follen , mit bem Benfage , fein Raufmann foll einen auslandischen Artifel eber abfegen burfen, bis nicht alle inlandifchen Erzeugniffe verfauft find. Und wenn foldergestalt bie inlanbischen Manufatturen gehoben maren, alsbenn erft fonnten alle auslandische Baaren burch bie Bank verboten Mlein, alle biefe Mittel find meines Er,

Erachtens ungewiß, langweilig, und in Rucffiche unfrer Denfungeart unausführbar.

Denn erften & murben bie nothigen-Rapitalien mangeln, weil reiche leute aus Mistrauen ihr Geld nicht werben vorschieffen wollen. 3m en= tens wurde es aus eben biefem Mistrauen an Muth und Thatigfeit fehlen; und bas nicht gang unrecht, weil ber Ausfchlag febr ungewiß mare, Dritten's wurde burch die Langsamfeit, mit welcher folde Unstalten empor gebracht werden, ben Raufleuten und andern Misganftigen frene Band gelaffen, bas Angefangene burch taufenb Streiche ju gernichten. Die Begierbe, geschwind reich zu werden, und die Ungedult in der Erwartung bes Gewinns, wurden viertens viele Manufafturen felbft fturgen. Die lange Beit, binnen welcher fie fich nur ein wenig betrachtlich machen tonnten, murbe funftens ben vielen Unternehmern allen Muth nieberfchlagen. Dem Schleichhanbel murbe fech stens burch fo- gelinde Unftglten Thur und Thore geofnet. Die inlandischen Waaren murben fieb en= tens taufend Rebler baben muffen, um fie in Disfredit ju fegen. Ich tens murbe fich ber Lurus vom Gebrauch ber auslandischen Baaren nicht abhalten laffen, fonbern noch viel bie giger auf felbige erpicht fenn. Und fo murben neuntens bie inianbifchen Manufafturen nimmehr ju einer Bollfommenheit gelangen ; folge lich wurde es auch nie fo welt fommen, daß bie frema

fremben Baaren ganglich wegblieben. Unfre Rrantheit hat fchon zu tiefe Wurgel gefchlagen; wir bedürfen fraftigerer Arzensymittel.

Mein Vorschlag läuft also gerabe auf bas Gegentheil hinaus. Jene wollen inländische Manufakturen einführen, und bann erst die Erzeugnisse der ausländischen verbieten; ich aber
rathe, die ausländischen Manufakturwaaren vorer st zu verbieten, und dann die inländischen Manufakturen zu erheben. Ich weiß, daß eine Menge
thre Stimme gegen diesen Vorschlag erheben werben; allein ich bleibe ben meinem Sage, und
werde mich nun bemühen, alle Einwürfe aus dem
Grunde zu heben.

Dir baben bie einfachften obwohl bem erften Unicheine nach etwas figrfen Mittel gegen eine alte Rrantbeit immer fraftiger und fichrer geschienen, ale die febr gefünftelten. Run ift in Rudficht unfere Gegenstandes gewiß nichts einfach ers, ale bas gangliche Berbot aller auslandischen Waaren, die aus den ofterwahnten pier Manufakturen kommen; benn gegen bie Schleichhandler tann man fich ziemlich ficher fellen, Es braucht nur eine von Seite ber ober=: ften Regierung angeordnete genaue Aufficht , Die burch Apreht vor Strafe und hofnung ber Belohnungen in Lebhaftigfeit erhalten wirb ; Plumirung ber inlanbifden Guter; gute Inftruftionen an den Mauth = und Boll = Memtern , und scharfe Berordnungen an ben Paffen ; gute Ung stals

stalten ben Bistirung und Verzollung der Waarren, und unnachlässige Sestrasung der Mauthäbertreter, und berfelben helser und helsershels whne Rücksicht der Personen. Die Ausführung all dieser Anstalten kann gleichsam in 24 Stunden geschehen, und binnen Jahresfrist wird sich die Wirkung davon sowohl in der Kasse des Landessürsten als der Unterthanen zeigen.

Diefes Mittel ift um fo unfehlbarer, als Die Einwohner theils burch bie Roth , theils burch bie Begierbe nach Gewinn, gereigt merben , ju Erhebung eigner Manufakturen felbft Sand anzulegen. Die hofnung nach letterm wird um fo lebhafter und fichrer fenn, als fich bie Konsumption inlänbischer Guter burch bas vorgeschlagene Berbot immer vergröffern muß. Und wenn endlich geben Millionen Gulben im Lande bleiben, die ju Berlagstapitalien angewendet und baburch die Gewerbe auf einen beffern Suß ges fest merben tonnen , fo werben gelbreiche Leute, überzeugt baß ihre Baarfchaft burch unausbleiblichen Berfchleiß ber Baaren gefichert ift, Muth und Luft befommen , folche gu biefem Behufe vorzuschieffen. Biele auswartige Arbeitsleute werden ohne Arbeit und Brod fenn , und fich alfo genothigt feben, beybes in unfern Erblanben gu fuchen. Ich will ber übrigen Bortheile, bie fich ben Befolgung biefes Borfchlages auffern wurden, bier gar nicht welter ermahnen.

Die Ernftlichkeit in ber Ausschhrung meines Borschlages, und die Strenge der Strafen für die Uebertreter, fordre ich nicht umsonst, ob ich gleich voraussehe, daß solche vielen sehr anstöffig senn wird; allein, Ernst ist die Seele aller großen unternehmungen! — Daher ware sogleich allen Provinzial = Regierungen von dieser allershöchsten Gesinnung die ernstgemessenste Weisung zuzusertigen, und über beren Befolgung genau zu halten.

Als Lubwig ber Bierzehnte bie Beleuchtung ber Straffen in Paris einführte, unb Lebensstrafe auf die muthwillige Berbrechung einer Laterne fette, fo magte es boch ein Dage aus Boeheit eine auszutofchen und zu befchabi= gen. Der Ronig ließ ihm an bem Orte, wo ble Laterne bieng, ben Ropf berabhauen. fchrie, ber Ronig ift ein Tiran! allein bie Laternen blieben sofort in Rub, und baburd murden piele Tobtichlage, Diebstahle, und Beutelschneis berenen perhindert, die vor der Beleuchtung baufig gefchaben. - Einen gleichen Ernft , und gleiche Stanbhaftigfeit zeigte er auch ben 216= schaffung ber Duelle, und wenn jebe feiner Thaten fo rein mare, wie biefe, fo verdiente er ben lebenbigem Leibe fanonifirt ju werden.

Auf eine abnliche Art muffen wir auch mit benjenigen verfahren, die sich durch die Uebertretung des oftgedachten Berbotes als offenbare Landesverrather zeigen; und ich glaube, der Lanbes-

Digitized by Google

besfürst würde sich in den so missichen Umstäniben, in welchen wir uns ist besinden, den lebs haftesten Dank aller redlichen Unterthanen verdiesnen, wenn er eben so, wie der König in Franksreich gegen die Duellisten thut, jährlich einen feperkichen Eid ablegte, keinem, er sen wer er wolle, die Strake nachzulassen. Die Franzosen sind zwar unste Feinde; aber es ist keine Schande, das Gute seines Feindes nachzuahmen, und es ist zu wünschen, das unstre Staatsosonomie in vielen Stäcken so gut bestellt wäre, als in Frankreich r).

Vier und zwanzigster Abschnitt. Abfertigung der Einwurfe, welche gegen das Berbot der Einfuhr ansländischer Waas ren gemacht werden können.

Ich muß es unternehmen, die Einwurfe, die mie in Rucficht diefes hüchstwichtigen Segenstan-

r) Man hat in ber Folge und bis zum Jahr 1775 diesen Vorschlag unsers Autors grosstentheils befolgt, und die meisten ausländischen Waaren scharf verboten; und ich bin nicht ungeneigt zu glauben, daß die Manufakturen in den österreichischen Staaten ihr Emporkommen hamptsächlich dieser Einrichtung zu banken haben. Seit 1775, da solche mit

bes gemacht werben konnen, hier im Detail aufzuführen, und zu entfraften. Wir wollen uns fo furz fassen, als möglich ist.

"I) Woher nimmt man inländische Waas, ren genug, um ben einem so eilfertigen Bers,, bot aller ausländischen den Abgangzu ersehen ?"Der sogenaunten französischen Waaren bedürfen wir eigentlich nicht, und wir werden derselben ohnehin nur so lange entbehren, bis stein unsern Staaten selbst sabricirt werden, wozubereits mit einigen den Aufang gemacht worden. Und ich habe gute Ursachen zu glauben, daß diese viel eher, als andre weit wichtigere Manusakturswaaren ben uns ihre Vollkommenheit erreichen werden.

Mit den Seibenwaaren hat es, soviel es beren Entbehrlichkeit betrifft, die namliche Beschaffenheit; und ausserdem, so ist es
nur um zwey bis sechs Jahre zu thun, um solche zur Genüge selbst zu erzeugen. Die Leine nomanufakturen sind ohnehin in beträchtstecher Anzahl vorhanden, so, daß viele Leute, die
davon leben, nicht Arbeit genug haben. Es kame
nur drauf an, daß man unsern Leinwanden die
erforderliche Gute zu geben wüsse, welches nicht

mit den Auslandern ichon ziemlich die Konfürrenz halten fonnten, find die meisten fremden Waaren, nur nach Umständen mit hohen Zollabgaben, einzuführen erlaubt. fcmer zu bewerftelligen fenn fann. In Schlessten ware die ficherfte Sofnung bazu, allwo die Innwohner ohnehin fehr bazu aufgelegt find, und wo man in allen Saufern eine Menge Spinnesrinnen und Weberstühle findet.

Mit ber Enchmacher en hat es bennahe die nämliche Bewandnis, und ich weis,
daß sie in manchem kandstädtchen bereits ziemlich
im Gang ist. Je mehr der inländische Verbrauch
steigt, besto vollfommner wird sie werden; nur
dürste es nothig senn, manchem Luchmacher etwa mit einem halbjährigen Verlage der Wolle
unter die Arme zu greisen. Die Woll en spinn er en steht ohnehin auf einem ziemlich guten
Fusse, indem sie durch den ausländischen Absay
summer in Lebhaftigseit erhalten wurde. Durch
die Erhebung der inländischen Luchmanufatturen
würde sie sicher fünf bis sechssach steigen.

Mit ben Zeugmanufakturwaaren konnten wir es machen, wie mit ben Seibenwaaren; wir konnten ihrer auf eine Zeit entbehren, und unfre Rleiber inzwischen mit etwas anbern futtern, bis wir fie felbft in hinlanglicher Menge erzeugen.

Lein wand und Tucher, als die nethigften Wartfel, hatten wir also sogleich in zureichender Anzahl; und am Smalgute wurzbe es auch nicht fehlen; folglich war der erste Einwurf hiemit gehoden. Denn die übrigen wollenen, seibenen, und französischen Waaren könnten wir, so wie, unste Bater, wohl gangelich

lich auf eine kurze Zeit entbehren; inzwischen wird von dieser Materie weiter unten noch etwas vorkommen.

"2) Wohin aber mit den ausländischen Waaren dieser vier Manufakturen, die bereits "im kande sind? "Sie werden reissend abgeben; denn jeder wird sich, sobald er das Versbot weis, damit versehen wollen. Doch muste hieben auf die Kausseute ein ausmerksames Auge gehalten werden, daß sie die Preise nicht überspannen.

Es könnten auch alle fremde Waaren in Masgajine niedergelegt, und durch eigne dazu beskellte Faktores verkauft werden. Oder wenn wir den Muth einer Königin Elisabeth haben, so könnten wir ben dieser Gelegenheit eine eben so groffe That thun.

Als sie beschloß, die Wollenmanusakturen in England zu gründen und zu erheben, so legte sie ein allgemeines Verbot auf die Aussuhr der Wolle. Im ersten Jahre kommen, der Hossmung zuwider, nur wenig fremde Wollenarbeiter. Das Volf murrte, denn es wollte drod für seine Wolle haben. Die Königin kaufte also alle Wolle auf ihre eigene Rechnung im ganzen Königreiche auf. Nun entstanden neue Klagen; man beschulbigte sie der Absicht, daß sie ein Monopol damit treiben wollte. Allein, die sarkmuthige Königin ließ alle Wolle auf einen Hausen hringen, und verbrennen. Dieser Ernst weckte jeden zur berbrennen.

Thatigfeit, und die Auslander, befonders bie Mieberlander, die es mohl noch ju erwarten glaubten, daß ihnen England feine Bolle anbieten murbe, fchiften nun hanfweise herüber.

England hat burch biefes Opfer feine bermalige Wollenmanufakturen, und burch biefe ein mahres Rleinod erworben, bas ben Werth ber verbrannten Wolle schon taufenbfach erstett hat.

Ich wunschte, daß wir es mit allen fremsten Waaren eben so machten, wie es England mit den französischen eingeschwärzten Waaren noch thut. Wir sollten sie nämlich auf Kosten aller Erblande verbrennen. Es sollte mir ein sehr angenehmer Rauch senn, der zu unster Wohlfahrt aus diesem Brande aussteigen wurde!

— Sowohl Aus = als Inländer wurden dadurch überzeugt werden, daß es uns wegen Emporsbringung unster eignen Manusakturen standhafter Ernst sen, und also aus Noth und Hofnung des Gewinns mit Thätigkeit mitwirken.

Allein, ba eine solche Exefution schwerlich zu hoffen ist, so konnte es meines Erachtens ben der Errichtung der Magazine bleiben, mit der Berordnung, daß diejenigen Baaren, welche binnen 5 oder 6 Monaten nicht verkauft wären, zum Feuer verdammt, oder in pios vsus verwendet werden sollen. Von dieser Enade nehm' ich jedoch, meines Orts, alle französischen Baaren aus; denn diese mussen ohne Barmbergig-

Beit verbrannt werben, und es mare eine Sunbe, fie damit gu verfconen:

" 3) Was sollen wir aber mit ben bereits ,, von auswarts verschriebnen und auf dem Wege " begriffnen Waaren ihun? "

Was bereits so nabe an ben Grangen ift, baß es in acht ober zehen Tagen nach publicirtem Berbote in die Erblande gebracht werben kann, bas konnte so behandelt werben, wie dasjenige, welches sich bereits inner ben Granzen besindet. Das übrige mag bleiben wo es ist, und verfauft werben, so gut man kann. Rame etwa eln ober der andre Privatkaufmann hieben zu Schaben, so muß er seinen Berlust mit seinem bish er tog en Gewinn, und mit dem Nußen bes allges meinen Bestens vergleichen, und bamit zufrieden sen sen.

"4) Was ist aber mit benjenigen Rausteute, ten anzufangen, die nur ausländische Rome, missionen führen? sie werben verderben muse, missionen führen? sie werben verderben muse, sen. But! benn eben die sind es, welche das kand in Armuth bringen; es ist also besser sie gehen zu Grunde, als das allgemeine Wesen. Sie konnen aber inlandische Rommissionen weisben; ihr Geld in unfre Manufakturen geben, oder ben unsern Kausteuten Dienste nehmen; wollen sie aber das alles nicht, so ist mit ihnen kein Mitleiden zu haben.

" 5) Aber die Privilegien der bermaligen " Niederläger und Hofbefrenten milfen boch ges M "halten werben?" Wenn sie bem Berbote ber ausländischen Waaren nicht entgegen stehen; sonft nicht. Denn wenn sie jum offenbaren Scha-ben bes Landes abzielen, oder erwachsen sind, muffen sie aufgehoben werden. Die Rausseute sind nur des gemeinen Bestens, und nicht das gemeine Beste der Rausseute wegen da; wenn nun bende in Rollisson kommen, so mussen diese zurückstehn. Wer es anderst wulnscht und thut, ift ein Feind des Vaterlandes.

- "6) Die ausländischen Kausteute werden " aus dem kande ziehn, und uns allein figen " laffen. " Stud auf den Weg! Man sollte thnen, wie einem fliebenden Feinde, goldne Brutzten bauen; denn so wird der Profit uns allein bleiben. Aber die meisten werden sich wohl eines andern besinnen, und sich lieber ben uns ausässig machen.
- "7) Unfre erbländischen Manufakturmaa, ren werden nicht so gut senn, wie die anslåne, bischen. " Dies berubt sehr oft nur auf unsfrer Einbildung. Geseht aber, daß es so ist; so war es doch nur ein unvermeidliches Uebel, das sehr leicht zu ertragen ist, und worüber wir uns um so weniger zu beschweren hatten, als wir tusse eignen väterländischen Produkte auf gleiche Art behandeln. Denn jedermann weis, daß die ungarischen Weine, die dach viel bester sind, als die benachbarten; und das ungarische Galz, welches viel wohlseiter ist, nach Dester neich und

und Stenermart nicht eingeführt werben barf; und zwar aus ber Urfache, weil man baburch ben Berichleis ber biedianbifden Drobutte beforbern , und bas Geto im Bentel behalten will. Wenn wir nun unfre eigne Lanbet upb mar ben Lebensmitteln auf biefe Urt tehandeln, um wie viel mehr tonnen wir es in Rucficht ber fremben thim; und zumal ben Bagren , bie unnsthig , entbebrlich , und gar fchate lich find! - Die Frage ift nicht, ob man nothige Rabrungsmittel verbieten; fonbern ob man fic bes fchlefifchen ober auslanbifchen Duches; ber einbeimifchen Beinmanb, ober bes oftinbifchen Bombafin; ber in lambifden ober fremben Geibenzeuge Strampfe; ober ber ofter reichifden ober frangfifchen Banber beblenen foffe ?

Wie man es anstellen muffe, um unfre Man nufafturwuaren ben ausianbifchen an ber Gute und Schönheit gleich ju bringen, barüber werbe ich meine Meynung weiter unten fagen.

,, 8) Das Rima und alle Elemente find ,, ben und solchen Anstalten nicht ganftig. " Das mögen wohl die Elemente gewisser Rauslente und kurzsichtiger Politiker seyn. Das Rlima macht keine Hinderuis; es ist zwar nicht so mild wie in Italien, aber doch milder als in Polland. Können bort die Manufakturen blüben, warum nicht auch unter unserm gemässigten himmelsstriche? — Mur der Pobel trägt sich mit M 2

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

folchen Albernheiten. Sat man nicht Proben, daß die Eizengung seidner Waaren in Deutschland und seibst in Wien mit sehr gutem Erfolg versucht worden?

"9) Wir können mit unfern Waaren ben " ausländischen unmöglich gleich kommen, indem " noir weder rohe Seibe, noch die zu den feinen " Lüchern unentbehrliche spanische Wolle im Lanz, de haben. " Die Engländer und Holläusder erzeugen eben so wenig rohe Seibe, als wir, und haben überdies auch keine Hofnung, solche je zu erzeugen; und doch haben sie die besten Seidenmanufakturen. Sie haben auch keine spanische Wolke, und machen doch die besten Tüscher; und die Erzeugung ihrer eignen langen Wolke zu Zeugen ist auch gering.

Wo nun diese ihre rohen Produkte holen, da werden wir sie auch bekommen, und besser; denn was soll und hindern, die maplandische und sielliantsche Seide zu kausen? und die Spanier werden und, als ihren getreusten Bundsgenoffen, ihre Wolle lieber als andern gönnen. Auch die lange Wolle werden wir leicht erhalten; denn erfilich haben wir in Bohmen, wie ich schon oben gesagt habe, seibst gute Wolle; und zwentens werden und die Nachbarn den Abgang um unser Geld gerne zukommen lassen »).

,, 10) Was

s) Der Erfolg hat gezeigt, bag ber Autor nicht Unrecht hatte; bie bermal in Rarnten, Bab=

Digitized by Google

,, 10) Bas wird aber bie Frau Dobe, bie , einzige Regentin ber Rleibungsmanufafturen. , baju fagen; wir muffen uns ja bod fleiben, " wie anbre Magionen ? " Es ware gut, wenn wir die Krau Dobe jum D . . . . Schicken tonn= ten. Es giebt ungleich mehr Ragionen in ber Belt, Die beständig eine Tracht haben, ale folde, bie fe immer anbern. Warum wollen wir nicht jenen: nachabmen ? - Ober wenn wir uns. ja ber Beranberungen nicht mehr entschlagen ton= nen, warum machen wir es nicht, wie die Fransofen ? - Saben wir nicht eben fo viel Fren= beit, wie fie, und ben Schnitt unfrer Rleiber zc. felbit zu erfinden, um Meifter unfrer Manufatturen ju bleiben? Und gieng biefes ja nicht an, fo fonnen wir bie Dufter aus Daris bolen. laffen, und fie nachmachen. In jedem Falle wurden wir gewinnen; benn wenn ist eine neue Dobe auftommt, fo muffen bie Raufleute erft bie Beuge ober Rleiber verschreiben. Bis folche anfommen, bat fich bie Wobe oft schon geandert; bie Maare bleibt dem Raufmanne alfo liegen. Sind bie Rabriten aber im Lande , fo fann in Rudficht ber Dobe fogufagen nur die tagliche Dothburft gemacht werben.

" 11) Der faiferliche hof muß aber feinen " Glang haben, und es mar eine Schanbe, wenn

,, er

Bohmen und Dahren blübenben Ma- nufakturen von feinen Tuchern bestätigen es.

per es ben fremben Bofen bierinn nicht aleich , thun follte. " Wenn wir es erft einmal fo weit gebracht baben, bag wir es mit bem Gelbe wit mit- einer richtigen Staatsofonomie anbern Rationen gleich thun tonnen, fo. wird ber Glang bes Sofes nicht ausbleiben. Und befieht er benn nur in ausianbischen Waaren; tonnen nicht auch In Landifche Produtte Glang verschaffen ? Ge= fest auch , wir entbebrten auf ein paar Jahre ben Schmuck ber frangoniden Mobe; unfre einbeimifden Kabriten murben und nachber reichlich. bafur ichablos balten. Und menn wir es mit benfelben in fo furger Beit auch nicht fo weit brachten , fo ift es boch mebr Chre, in einem mittela muffigen Rleibe mit feinem Reichtbum, in feinem Saufe in Anbe bleiben ju tonnen, als mit ben toftbarften Mobefleibern, bie unfern Beutel fcmachen, por jebem Turfen und Zartarn bebon laufen ju muffen. Wir feben eine ungeitige Chre in ber aufferlieben Pracht; und machen uns burch bas elein, burch welches wir groß feyn tonnten. Und ich bin überzeugt , baß einem Landesfürsten bad Rleib von inlanbifchem Euche viel herrlicher, als der kostbarste ausländische Broccat fieht, wenn fein gand baburch aus bem Berbetben geriffen werben fann,

", 12) Um Enbe wird bad befte fenn, nas, fend einherzugeben, wie unfre Stammaltern " im Paradiefe; alsbann brauchen wir weder ", ans = noch inlanbische Manufakturen. " Dies Rais

Raisonnement bort' ich einst in einer Gesellschaft, wo von inländischen Manufakturen die Rede war. Der Person, die es sagte, und ihres Gleie chen möchte wohl sehr mit so einer Einrichtung bedient seyn! Es verdient nicht, daß — ein Wort brüber gesagt wird. Ich sührt' es nur an, um zu zeigen, wie sehr gewisse keute bemüht sind, dergleichen Unternehmungen herabzusehen.

" 13) Wer will aber dem Frauensimmer " wehren, ihre Modewaaren auf der Post oder " burch ihre Sediente aus Paris bringen zu ", lassen? " Ich traue es wenigen von unsern Damen zu, daß sie so was unternehmen sollten; und ich habe auch gegen diesenigen, die es wirfslich thun möchten, zu viel Distretion, um bien den Mann zu nennen der sie zu rechte weisen kann. Auf der Post könnte desbald leicht Vorsforge geschehen; denen nach Frankreich geschiecken Derren Kommissarien könnte man den ihrer Wiesderfunft ihr Quartier am Galgen anweisen; und die Damen welche das Verbot übertreten, müssten als Störerinnen des allgemeinen Wohls bestandelt werden.

,, 14) Bo find aber die Rapitalien jum in,, ländischen Verlage berzunehmen? "Ich könnte hierauf antworten, daß sie aus der Rasse des Laubesfürsten genommen werden sollen, und ich hätte vielleicht nicht unrecht; allein die Zeiten lassen das nicht zu. Walt' ich es den Landkanden zumuthen, so hätt' ich ebenfalls Recht; al-

lein, es war gegen bie haufigen Wiberfpruche nicht burchjusegen. Es ift alfo fein anderes Mittel, als bie obangenommenen zeh en Millionen Gulben, welche burch bas Verbot ber fremben Waaren gleich im ersten Jahre im Lande bleiben wurden, hierzu verwenden zu machen.

" 15) Auf welche Art find bie Innlanber ,, ju einer anhaltenberen Arbeitfamfeit ju gewoh-" nen? " Die erfte Urfache, warum ber grofte Theil unfrer Sandwerksleute fich fo febr bem Wohlleben überlagt, ift ber geringe Berth, in welchem bas Getrante fteht. Wenn ber Beinverschleiß nach fremben ganbern burch Erleichtes rung der Ausfuhr beffern Fortgang gewinnt; wenn bie einheimische Ronfumption burch bie nach und nach anwachsende Bolfsmenge gunimmt, und also ber Preis baburch fleigt; wenn ber Brantes wein mit einer vier bis funfmal bobern Sare belegt wird, als er es ist ift; wenn bie Obrigfeit ben Meiftern gegen bie Biberfetlichfeit ober ben Unfleiß ihrer Befellen an bie Sand geht; wenn ben Gelellen ihre blauen Montage abgestellt wera ben ; wenn bie Bettler und Duffigganger in Mrbeite und Buchthaufer gegeben werden; wenn bie muthwillige Armuth, namlich Leute, bie ju leichtfinnig find, um fich heute mehr ju verbienen, als was fie morgen brauchen, von Obrig teitswegen ju mehrerm Fleiffe angehalten , und folglich baburch ber öffentlichen Beringichatung ausgesett merben; wenn alles bies geschieht -

fo wird bald mehr Betriebfamkeit und mehr Fleiß unfre Arbeitsleute befeelen.

" 16) Wir werben von den inlanbifchen " Berlegern und Sandwerfern abbangen ; fie mer-, ben und im Preife überhalten ! !! Wenn bie bestellten Obrigfeiten ihre Bflicht thun, fo wird es nicht zu befahren fenn. Und wenn bie Danufatturen und Sabrifen einmal ju einer gewiffen Anzabl emporgewachsen find, so macht bie Ronfurreng ber Berfaufenben die Bagren immer wohlfeiler. Bo bie Lebensmittel , Sauszins, Lohn des Gefindes und bie roben Guter, wie ben uns, im niedrigen Werthe fieben ; bie Waaren auch nicht weit bergeführt werden burfen, folglich wenig Roften an Fracht und Mauth verurfachen, und teiner groffen Gefahr unterworfen find, befonders wenn fie, wie es megen bes gewiffen Verschleiffes nicht anderst fenn fann, nicht lange auf Intereffe liegen; - ba, fag' ich, mo, all biefe Bortheile wie ben und, jufammtenflieffen, ift es nicht möglich , daß unfre Baaren bober: gu fteben fommen follten, als bie auswartigen. Und gefest auch, wir tonnten bie fremben Baaren mobifeiler erhalten, moben uns boch auch gewiß nichts geschenft wird, so ift es schoner, feinem eignen, als einem fremben ganbe ein Dpfer zu bringen; und beffer wie ich bereits gefagt habe, fur eine Sache zwen Thaler ju bezahlen, bie im ganbe bleiben, ale nur einen, ber binausgeht. Denn der Ctaat fann mit einem reis den

chen Manne verglichen werben, der sein Gelb in vielen Beuteln hat, wenn er aus bem einen etwas heraus nimmt, und in den andern hineinlegt, so wird er darum nicht demer. Der eine Beutel verliert, der andre aber gewinnt, und er bleibt doch herr von der ganzen Summe. Ben einer ächten Staatsokonomie ung biese Betrachtung als ein hauptgrundfaz angewendet werden.

17 ) "Wegen biefes Berbots werben uns "auswärtige Rationen auch bie übrigen Dinge "versagen, bie wir etwa noch nothig haben; "unfre bisher von benfelben abgeholten Guter "werben liegen bleiben, und fie merben und in "Zeiten ber Roth verlaffen," Diefer Ginmurf ruht auf fcmaden Stugen. Sind es Feinde, fo haben wir und nicht um fie ju befummern; fie mogen immer gurnen. Gind es aber Freunbe, fo werben und biefe ju gute halten, wenn wir und endlich einmal burch eine gute Staatse ofonomie in die Berfaffung ju fegen fuchen, wor burch wir uns felbft und auch ihnen besto mehr nugen tonnen. Und aufferbem, fo ift nicht gu fürchten, bag unfre Rachbarn fo thoricht fenn werben, und ihre abrigen Baaren wegen ber verbotenen zu verfagen, inbem fie fich baburch felbft nur befto mehr icaben murben. Auch gen stattet ber frene Sanbel in einigen Begenben nicht, j. B. in Samburg, Amfterbam ici bak irgend ein Raufer ausgeschloffen werde.

Gefest auch, es schlüge ben allen übrigen fehl, so wurden uns boch die Spanier, besnen an unserm Wachsthume selbst gelegen seyn muß, mit ihrer Wolle und italienischer Seibe nicht steden lassen. Lettre konnen wir auch aus der Lürkep erhalten. Die Nationen, welche uns die lange Wolle liefern, wird unser Verbot nicht treffen; sie werden uns also solche nicht vorenthalten. Allenfalls konnen wir auch mit der böhmischen Wolle zufrieden seyn, besonders wenn man auf ihre Kultur ausmerksamer seyn wollte.

Dag unfre Waaren, die bisher hinausgiens gen, follten liegen bleiben, da hat es wohl feine Gefahr; denn da fie größtentheils in Wein, Gestraibe, Ochsen, Rupfer, Eisen, Queckfilber, Sauste, Leinwand und allerhand Mineralien bestehen, welche die bisherigen Abnehmer nicht entbehren können, so kann hier unfer Borschlag keinen Nachteil verursachen.

Uebrigens konnt' es wegen ber Miangen einsweilen fein gutes Bewenden haben. Sind wir nur einmal reich und machtig; die Nachsbarn werden ihre Bundniffe (chon felbst anbiesten. Frenlich werden uns diejenigen, welche bisher zu umserm Nachtheile im Trüben fischten, allerhand Streiche zu machen suchen. Aber das muß uns nicht irre machen.

18),,Es ift ju bart, biefe Waaren ber vier "Oaupemanufakturen, beren wir bisher fo febr gewohnt

"gewohnt maren, auf einmal gu berbieten; und "es wird viele Unordnung verurfachen." man fich in bie Berwirrungen ber Beft und bes Turfenfrieges finben muffen, warum foll man fich nicht in biefe anscheinenbe fleine Unordnung finden tonnen, woraus nachher die großte Orbnung erwachsen muß? - Die groffere Bollfommenheit ber intanbifden Baaren wird alles wies ber in fein voriges Gleis bringen ; benn nicht bie Art der Waaren, fondern nur ihre Einfuhr aus fremden Staaten fommt ju verbieten. 'Ilm' nun felbft bie Baaren in berjenigen Gute gu' fabriciren, wie fie und bie Auslander gubringen, muffen wir und einige Beit mit unfern ibigen noch mangelbaren Sabrifaten behelfen. ist ja besser, ein paar Jahre in einem schlechten Rleide einherzugeben, und Berr feines Bermes gens ju bleiben, als in Gold = und Gilberftoff und im Broccat aufzuziehen, und daben Cflave andrer Mationen ju fenn.

Welcher Kavaller wird sich nicht gerne burch ein paar Jahre eines schlessischen Tuches, wie es iht ist, bedienen wollen, wenn er weis, daß dem Vaterlande dadurch wieder aufzeholsen werden kann? — Und welche Dame wird sich nicht gern einige Jahre mit benjenigen Kleidern begnügen; die sie dermal besist, ohne sich nach fremden Moden zu sehnen; zumal, wenn sie weis, daß andre ihres Steichen eben so einhergeben, und dadurch ihr, ihren Kindern und Kindestindern genüst

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

genutt werben kann? — Ein Ravalier, ber fich auf biefe Art um bas Baterland verbient ju maschen fucht, thut foviel, und vielleicht mehr, als mancher helb auf bem Schlachtfelbe.

Daß glimpflichere Mittel nicht wohl zu ersgreifen find, habe ich bereits gesagt; Extremis morbis extrema veniant remedia. Eine Manusfaktur nach ber andern zu verbieten, ist eben so wenig rathsam; benn alle Schwierigkeiten, bie sich ist auf einmal zeigen, wurden sich hernach ben jeder insonderheit hervorthun.

19) "In Frankreich, wo man boch bie "Staatestonomie verftebt, verbletet man frem-"be Baaren nicht gerabeju, fonbern man be-"fdwert fie nur mit einem boben Bolle. Stunben bie Manufafturen ben uns bereits ouf so autem Russe, wie in Kranfreich, fo konnten wir bas nanliche thun. Was bermal nach Franfreich gebt, find entweder robe Guter, bie bort verarbeitet merben, der Rleis niafeiten, die in Ruchicht beffen, was in frembe Lander oefchickt wird, in feine Betrachtung fom-Wenn wir jahrlich fo viel Millionen von Franfreich jogen, als Franfreich bers mal von und , so burften wir und gerne begnutgen, bie frangofichen Waaren nur mit einem bo. bern Gingangerechte ju belegen. Fur unfre Umftanbe ift es aber fchicklicher , uns an bem Bepfpiele ber Englander ju balten, welche die eindeldmati'=

Digitized by Google

gefcmarten frangöfischen Baaren jum Scheiterhaufen verbammen.

20) "Diefes Berbot ftreitet wider bie "Grunbfate eines frenen Kommerges." Einwurf ber viel ju fagen scheint, aber in ber That nichts fagt. Belder Staat bat je feinem Sandel einen gan; ungebunbenen willfurlichen Lauf gelaffen ? Saben nicht jene Lander, beren porguglichfte Gewerbe fich auf bas Rommers ftus Ben , ihre Reglements , von benen bie Ginmobner nicht abweichen burfen ? - Und wer faun einem Laude, unter bem Bormanbe, Die Frenheit bes banbels nicht ju fioren, jumuthen, fich frembe Baaren aufbringen ju laffen, bie man ju Daufe eben fo gut, ober menigstens moblfeiler baben fann? Alle Nationen handeln nach biefen Grundfagen, und hieher gehart, mas Grotius fagt: Ad sua autem vendenda non aequum jus est. Nam cuilibet liberum est, statuere quid velit acquirere aut non. Ita vinum et alias merces exoticas olim non recipiebant Belgae. Et de Arabibus Nabataeis Strabo: "Importare "merces quasdam licet, quasdam non item," De Jure belli et pacis lib. 2. c. 2. §. 20.

Der Raufmann, welcher im Sandel verliert, ist in Rucksicht des Ganzen eben sowohl ein Raufmann, als der, welcher gewinnt. Ind berst verhalt sichs aber bey einem ganzen Staate; wenn dieser ben seiner Dekonomie zu turg kommt, tommt, fo muß bas Gange nothwendigerweise nach und nach zu Grunde gehen.

- 21) "Es ift nicht gut, ben Fremben burch ,, biefes Berbot bie Augen zu öfnen." Diefer Einwurf rubt abermal auf seichtem Grunde. Wir werben ihnen mehr nicht weiß machen tonnen, als was fie ohnehin schon wiffen. Es ift teine Gefahr, baß fie ihre Augen noch mehr aber uns eröfnen werben, sondern Zeit, daß wir auch einmal die unsrigen aufthun.
- ,,Die Voraussetzung ber im Lande bleis i,benden zehen Milionen ift aber noch nicht i,richtig, indem noch immer viel für robe Seis,, de, für spanische und andre Wolle hinausgehen "wird."

Gefet, es giengen noch ein paar Millionen mehr hinaus, als ich angenommen habe; follten wir beshalb so ekel senn, auch die übrigen acht ober neune zu verwerfen? — ich habe eben aus dieser und noch andern Ursachen, die Summe, welche dermal für die angezeigten Waaren hinansgeht, auf zehen Millionen herabgesett, da sie sich doch gewiß bennahe um die Salste hoher beläuft.

23) "Die Meffen und Jahrmarkte, und "alle so bavon leben, werden zu Grunde ge-"hen." Ich glaube nicht, sondern ich bin viel= mehr der gegentheiligen Mennung. Man hae bie Märkte eingeführt, um ein kand zu einer bestimmten Zeit mit ben Nothwendigkei=

ten

ten ju verschen; fie haben aber so sehr ausges artet, daß sie unfre eignen Manufakturen zu Grunde richten, indem unfre Rausteute, statt uns mit dem Noth dur ftig en zu versehen, eine Menge fremde unnöthige Dinge auf die Märkte bringen, und uns dadurch unsers Golds und Silbers berauben.

Die Meffen, so wie sie ist sind, gereichen ganz Deutschland zum größten Verderbniß; benn sie ziehen fremde Waaren berein, und deutsches Gelb hinaus. Wein vorgeschlagnes Verbot soll aber nicht hindern, insyemein Waaren auf die Marke zu bringen, sondern nur die schol blischen. Wenn wir einmal so weit sind, daß wir aus unsern inlandischen Fabriken solche Waaren auf die Marke bringen konnen, die in der Gute den ausländischen gleich sind, so fäst in die Ausgen, daß wir alsdenn die Warke nicht ruinizen, sondern vielmiehr zu unsern unsäglichen Ruspen umfalten.

Uebrigens werben hieben weber Privilegien noch die Frenheit der Sandelschaft verlett. Denn es muß allemal in der Willtühr der obersten Regierung steben, zu bestimmen, welche Waaren auf diese oder jene Messe gebracht wers den durfen. Wenn 1. B. der Ungar unter irz gend einem Vorwande seine Weine, sein Salz vohr seine Wolle nach Wien zu Marte beinz gen wollte; ich glaube, man würde ihm diese Maxime bald verständlich machen.

In

Ingwifden muffen wir Diefen Ginwutf noch' etwas naber ermagen. Die Barthen beffelben thellt fich in bren Ehollt. 1 ) Die lande Befürft fiche Rammer, welche an ben Ginfunften. bes Bolles verliert. (2) Die Rauffente, Die mitfremben Baaren handen. . Und 3) bie Burgers. fcaft jeben Orte, welche beforget, in ihren Rabe rungewegen verfürzt zu werben. Bas bie zwenerftern betrift, fo haben wir in biefen Blattern bereits jur Benuge bargethan, bag bie Berfutut gung berfelben norhwendig fen. Die Beforenis bes Tegten Chelles aber beffeht in einem viele leicht. Aber gefest auch, es geschäfe; fo ife es beffer , bag eine einzelne Stadt Abbruch leis bet, als bas gange Band. Doch, bas wird nicht erfolgen'; benn was bisher bie austanbifchen Berfanfer einbrachten, bas werben funftig bie einbeinufchen thun; jubem, fo wird ber frembe Raufer, welcher etwas ben und ju bolen bat, ohnehin nicht ausbleiben, weil ibn bad Berbot nicht mift.

Man werfe mir nicht ein, daß das Geld, welches ber inländische Kaufmann auf Markten berzihrt, schon im kande; dasjenige der Austänsdischen aber ein wahrer Gewinn für den Staat sen. Denn für jeden Pfennig, der auf diese Art sies kand könnt, sehen hundert und taufend sinas. Schon Dottor kut ber klagte vor mehr als hundert und saufend sinser als diese hundert und faufzig Jahren, daß wir all unser Gold und Silber in fremde känder

Digitized by Google

foldten, und baburd alle Welt reld; und felbit ober arm machten. "Die Ronige in England jund Portugal)" fagt er, i, follten wohl wenis aner Gelb baben', wenn wir bent einer feine , Eucher nub bem anbern feine Burge lieffen." Er fest fernet bingut bal man fich nach bemi was jabrlich nur in ber Frankfurtermeffe an baarem Belbe nach Frantreid gebes wundeni muffe, bag noch ein Beller in Dentich la'n b fen. Avantfurt fen bie Quelle, aus welcher dies aus Deutschland binausfloffe, was nur ges wonnen; gemuntt ober gefchlagen wird; und mare biefe Quelle verftopft; fo murben nicht fo viele Rlagen über Schulben und Belbeiquael berichen." Gollte Eutber wieber auffieben; und feben, baf ist fatt biefer einzigen Quelle wohl geben find : feben, baf Leipgia (mele ches zu feinen Beiten noch wenig mag zu bebens ten gebabt baben ) Samburg, Brauns fcoweig, Dagbeburg und mehr andere groffe Stappelftabte frember und infonberbeit frangofifcher Baaren gewarben finb ; er murbe es fur unfinnig balten: Eine einzige eigne Manufaftur murbe in einer biefer Stabte bent Lane be mehr wahren Rugen beingen , als alle ihre Marfte.

24) "Endlich wird die Kammer baben gut "furg kommen, weil die Mantheinfunfte nothe "wendigerweise sehr herunterfallen muffen." Dies se nnt abnitets Einwarfe von Seite bei Rams

mer

mer find freylich febr oft der Stein des Anstofeses, woran mancher Vorschlag scheitert. Imar ist niche allemal die Rammer dran Schuld, sons den ihre Nevenden, die so knap eingeben und doch init so verfältigen Ausgabsgegenständen beschwert und, daß, wenn nur ein einziger Ranal verstäpft wird, auch die übrigen Quellen merklich schwäscher werden. Daher ift zu bedauern; daß oft auch in Ehaler geschont werden muß, der bei gegenwärtiger Verfassung einköntnit; im Grunde aber hundert bafür hinauszieht. Denn für seben Thaler Joll kommen gewiß um hundert Bulben fremde Waaren berein t).

Mein ich glaube, hindert tanfend Thaler (foviel nämlich möchte ber Mankhverluft bep bein Verbote ber ausländischen Wankhverluft bep bein Verbote ber ausländischen Wanten betragen) könnte der Rammer wohl auf ein Jahr burch ündre Wege ersett werden. Das zwepte Jahr wultbe dieses nicht mehr ubthig seyn, weil durch bie im kande behaltnen zehen Millionen Gulben die intambische Circulation vergeöffert, sollben ber Gewinn jedes Einzelnen vermehrt worden ware; nitthin könnte ver Berluft der Rammer burch die Vergröffering ber Auslussen ühne Ansschweruiß ber Unterchanen erseht werden.

Ra Dies

Deut gu Cage welß man bie auslanbifchen Baaren mit mehrern Procenten zu belegen; unb viele Artifel muffen einen Boll von funf unb inbi indigen.

Hiemit nun glaub' ich die wichtigsten Einswürfe gegen meinen Borfchlag zur Genüge ente fraftes zu haben. Ich sehe also tein hinderniss mehr, das der Anssührung desselben im Wege siehen könnte; es sen benn, man wollte, gar keine eignen Fabriken im kande haben. Hierauf hab' ich nichts zu antworten, sondern bitte nur die alte bekannte Regel in Erwägung zu ziehen, die da heißt: Salus Reipublicae suprema lax esto!

## Fünf und zwanzigster Abschnitt.

Beweis, daß die Einführung der Wollenund Seidenmanufakturen in den Erblanden keinen solchen Schwierigkeiten auterliege, als man gemeiniglich glaubt.

führung ber Manufakturen so schwer nicht ift, als sich manche vielleicht vorstellen; nur kömmt es barauf an, die rechten Mittel zu ergreifen. Dies fleht so sehr in unfrer Macht, daß wir es in kurzer Zeit ben Ausländern werden gleich thun können.

Das erfte, worauf man zu febn bat, ift binlanglicher Vorrath an rober Materie, und bann genugfame Anzahl ber Arbeiter. Reben biefen stellt sich bie Bemerkung, ob big robe Materie, foviel es bie 3 Sauptmanufgitusen betrift, in jureichender Menge, borbereitet werden kann; ob nämlich tein Abgang vom Gespinnste aus Blach & und Wolle, und von gewundener und gezwirnter Seibe sepn wird. — Hiernächstift noch zu beobachten, ob die Arbeiter die erforsverlichen Renntnisse und Geschicklichkeit besizen. Und wenn nicht, daß sie gehörig unterrichtet werden.

Soviel es nun die robe Materie betrift, fo wird es uns baran, wie ich glaube, nicht mangeln; benn ich babe icon oben gur Genuge gezeigt, mober fie ju nehmen ift. Fehlt es uns also nicht an Flachs und Wolle, so muß auch bie Leinen = unb Euchweberen emportommen tonnen, Mit ber Bollenzeug = und Geibenweberen wirb es ein wenig fcmerer balten ; obwohl in Ruch ficht ber roben Baaren biegu fein Mangel er= Scheinen fann. Denn Bobmen fann uns mit Innger Wolle ichon eine Zeit aushelfen, auch inawifchen bie einschurigen Schaferenen einrichten. Much haben wir nicht ju furchten, bag uns unfre Rachbarn, ben benen lange Bolle fallt, folche nicht eben fo gerne, als ben Sollanbern, Dieberlanbern und Frangolen follten abfolgen laffen; und bas um fo mehr, ba ihnen unfre Manufatoturen, weil fie felbft feine baben, feinen 26bruch thun.

Die Seide, sowohl die affatische als italianische, kann uns auch nicht entgehen. Jene kons nen wir selbst in Smirna holen, und übep. Kons Ronfanfinopel bie Donau berauf gewiß eben fo gut und mit weniger Gefahr, bleber bringen, ale z. B. die Sollander, vie fie mit groffen Roften und Gefahr zur See muffen kontemen laffen.

Stallen ift in foviel befondre Staaten vertheilt, und bas Intereffe berfeiben fo verfchie ben, daß wir feinen Mangel an italianifcher Geis De ju befürchten baben; benn es ift unmöglich, bag fich alle gegen und verfchworen follten. wenn es auch alle anbre thaten, fo tonnen wir boch ber Bufuhre aus ben fpanischen ganbern Siligien, Reapel und Mailand verfig chert fenn. Die ubrigen Staaten werben fich endlich' auch geneigter bezeigen; benn bie Staffdner find fo furgfichtig nicht, um befagten ganbern ben Rugen allein ju laffen. Auch murben fie unfre Manufatturen boch nicht hinbern, fonbern nur ihren eignen Gewinn verminbern. Aber gefeat, alle Auslander verfagten und ihre Geibe, fo muften wir ihnen noch bafür banten; benn fie murben uns baburch nothigen, auf Erzeugung ber eignen Seibe mit allem Ernfte ju benten, welches für und um befte nuglicher mare, als febr viel baares Gelb bafur binausgeht.

Die Frage, woher in ber Sefchwindigfele fo viele Zeugmacher und Geibenweber zu nehmen fenen, wird burch bie Etgreifung folgender Anskalten aufgelofet.

Die Sondgriffe aller Sandwerket, die auf Weberftublen arbeiten, als bie Leinwand = Seibem-End = Beug = und Bandweber, haben eine fa ges naue Bermanbichaft mit einenber, baf berjenige, welcher einen Theil bavon zu weben perfieht, and die Sandgriffe ber andern Profession balb einfieht , und in einem Monath , ja in einigen Tagen nachmachen fann. Da wir nun eine folche Menge an Leinwebern haben, baf nicht einmal alle Arbeit genug befommen tonnen, fo tonnte ein groffer Theil berfelben fogleich zu Bollenand Geibengengmacheren angehalten werben. Mur ift baben ju bepbachten , baff bie Berfchreis bung einer binianglichen Anjahl guter Meifter sum Unterrichte nicht ben Gette gefest werbe. Auf folche Art , werben wir bald viele und gute Zeugmacher baben; jumal, ba ein Leinweber, wenn er nur ein wenig Berftanb bat, in 14 Cagen ben Sarge be Rifmes nachmachen fann, welcher einer ter gebräuchlichften, und bauerhafteften Benge ift.

Eine gleiche Bewandnis hat es auch mit benjenigen Leinwebern, die ge bild ete Arbeiten verfertigen, und beren es in Schlosen febr viele giebt. Diese werden bald die schönsten und schweresten Jenge nachmachen. Den gräften Anstand durften die must ten Bander verurfaschen, beren Berfertigung vielleicht die ehelste aller Weberfunfte ift. Wer diese einmal machen fanna dem wird es nicht schwer werden, zu den gestümten

Digitized by Google

blamten Zengen und Broccaten überzugehn, und er ware gleichsam in 24 Stunden dazu abzusichten. Diesen folgen die Sammet und übrisgen Stoffe, und ich zweiste im geringsten nicht, daß wir in unsern Ländern nicht die hinlängliche Unzahl von Lein und Bandwebern bestzen sollsten. Es kömmt nur darauf an, daß man für Lehrmeister, Stuhle, und rohe Seide die nottige Worsicht mache; in zwen Jahren könnte alles so ziemlich auf gutem Fusse seine.

Cout' es und. aber wirflich an einer binlånglichen Ungahl von tanglichen Arbeitern im Lande fehlen ; fo tommt ju bebenten, baf fic erstlich viele ausmartige Manufatturiers ; wie fcon ermabnt worben, von felbft ben uns einfin-Den werben; und zweptens fonnen mir viele, Die auswarts in Diensten fteben, ju uns ju fommen bereben laffen. Bir batten in biefer Ruck. ficht ichon lange bie nieberlandifchen Rriege beffer benügen follen. Diele taufend Meifter und Ge-Tellen haben fich von ba meg und gröffentheils nach Franfreich gewandt; Gie murben eben fo gerne, wo nicht lieber ju und gezogen fenn, Dergleichen Gelegenheiten, im Eruben ju fifchen, fann es in ber Bufunft noch viele geben. Bielleicht gluckt es une, felbst viele frangofifche Arbeiter ju erhalten. Und es follte mir lieb fenn, Diefe folge Ration baburch ein wenig zu bemus thigen. Ein Rrieg, ber folche Rolgen fur uns batte, tonnte fiegreicher fenn, als gewonnene Schlachten;

· Digitized by Google

Schlachten; und der König von Frankreich bat in den niederlandischen Ariegen feinem Reische eben soviel durch die hinübergebrachten Sandswerfer und Kunftler, als durch die eroberten Städte genüt u).

Da übrigens ben Spantern an umferme Glude gelegen fenn muß, fo ift nicht zu zweis fein, fie werben uns Meifter, Farber er. gern überlaffen.

Sechs und zwanzigster Abschnitt. Auf welche Art das erforderliche Gespinnst zu erhalten sep.

Mit bem Vorrath an roher Wolle und Seibe, und mit einer hinlanglichen Anzahl von Webern ist aber die Sache noch nicht gethan. Seide und Wolle muß auch vorher sortirt, gefämmt kartatscht, gesponnen, gezwirnt, gewunden und gefärbt werden. In Betreff des Sortirens, Rämmens und Kartatschens, benn bes Winden und Färbens, durfte es nicht viele Anstände has ben;

u) Diefer Bunsch ist in ber Folge grossen Theils erfüllt worden; benn die französischen Kriege und die nach Frankreich geschickten Kommissarien haben wirklich viele geschickte Fabrikonten und handwerker nach den öftersreichischen Stauten gebracht, benen solche den gegenwärtigen Zustand ihrer Fabriken mit zu banken haben.

berr; ber Albgang ber baju erforberlichen Cente fann balb von anbers mober erfest werben, Auch tonnen fur bie Seibe fogenannte & i lat po r ien aufgerichtet werben. Eben fo wenig tomnen in Rudficht ber Flache = und Leinwandfpin= neren einige Dinberniffe eintreten, benn biefe Spinnerepen werben bereits in Soleffen; Babmen, Dabren zc. fehr farf betrieben; und was biefem Gespinnfte noch an Feinbeit und Gute mangelt, tann leicht verheffert merben. Dit ber Spinneren ber feinen nub langen Bolle ju ben Beugen aber, burft' es ein wenig schwerer halten; es ift jedoch gemiß, baf folche ebenfalls gur Bollfommenheit gebracht werden fann. In ber Sabigfeit unfrer Spinnerinnen fehlt es nicht, nur an der gehörigen Aumendung, Ich habe vor 6 Jahren eine arme Rieberlandes rin gefannt, die in einem fleinen Stadtchen unweit Bien, taum fur ein Stud Brod, in brey bis pier Monaten gegen bunbert junge Dabchen won geben bis funfgeben Jahren bergeftalt in ber feinen Spinneren unterrichtete, baß ihre . Mufter ben ben Muslandern für eine ofterreichis fche Geltenheit gehalten werben; und ich bin Augenzeuge, daß folche eben fo gut, wie bie Mieberlandischen felbft maren.

Es lößt fich alfo nicht zweifeln, bag binnen einem Johre einige hundert Spinnerinnen hatten unterrichtet werden fonnen, wenn man es nur gewollt batte; und baß bep einer gleichen Anglat

finis in affen erbifindischen kandfidden, Marke pen ze. in Jahres Frift soviele gute Spinnerinnen gezogen werden konnten, baß die behmische Wolle ben weitem nicht hinlanglich ware, um sie gang zu beschäftigen. Die benannten Derter warden ger baben unenblich gewinnen.

Die nothigen kehrmeisterinnen, giand ich, wurden wir mit leichter Muhe aus ben Rieberstanden wirden tonnen; jumal, ba viele tausend Menschen beite gegenwartigen franzisischen Unruhen ungludlich werben. Auch bonte versenbet werben, daß alle Rinder auf dem Lande und in kleinen Stadten, vorzüglich aber die Mabschen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, zu Erlernung der seinen Wollpinneren angehalten werben sollen; nur ware hieben zu verbürten, daß nicht etwa die herrschaften in der Folige eine neue Robboth braus machen.

Die Belohnung der Lehrmeister und Lehra meisterinnen muste für die erften wenigen Juhre entweder aus der Landestaffe, oder von den Fasbrifanten selbst bestrieten werden. Und es wurste nur eine turze Zeit dauern, bis eins das ann dre felbst unterrichten fann.

Den Unvermöglichen muften Unfangs auch bie erforderlichen Spinnrader beigeschaft werden, die fie hernach, wenn fit wollen, mit der Spinsneren abdienen könnten. Und ich zweifle ganz und gar nicht, baß auf folche Art die Wollenspinsperen nicht balb auf einen guten Fuß gefest wers ben

ben follte; nur ift Anfangs eine fehr genane Aufficht hieben nothig, und zwar eine schärfere, als ben ber Weberen, benn ben ber lezten geht es gleichsam von selbst, wenn das Gespinnst volltommen ist. Alle biese Anstalten so gut, als mog-lich einzurichten, kann einer ausmerksamen Negiezung nicht schwer werden.

Die Bearbeitung der Seibe durfte wenigern Schwierigkeiten unterworfen sepn. Man weis daß man ju Roveredo und weiter hin, an den italianischen Gränzen schon gut damit umzugeben versteht Bon daher und auch aus Mailand könnten also die ersten Lehrmeister genommen werden. Ausserbem hat man ben Errichtung einer Seidenmanufaktur auch noch den Bortheil, daß man die Seide schon zu ber eitet zur Senüge, haben kann, welches aber ben der Bolle nicht ift.

Sieben und zwanzigster Abschnitt. Auf welche Art die inlandischen Manufakturen den ausländischen gleich gestellt werden können.

Wir haben ben roben Stoff, wie andre; Sanbe und Köpfe, wie andre; und Instrumente wie
andre, oder können sie boch haben; — warum
follten wir nicht auch fo gute Waaren machen
können, wie andre? Ich habe bereits oben erwähnt, daß die Ausländer unsere fertigen Tücher
und Leinwanden auffausen, und ihnen nur die
lette

lezte Bereitung geben. Warum follten wir diefest nicht auch thun tonnen.

Sie holen unfer schlesisches Gespinnft, und machen ihre feinen Leinwanden braus. Unsern Flachs brechen sie noch einmal, bereiten ihn auf eine besondre Art, und spinnen ihn hernach jum feinsten Garne.

Die Hollander machen zwo Arten von Leinwanden; die beffete Gattung behalten fie für sich, die schlechtere aber geben sie und und andern Ausländern. Sie glauben, wir zahlen ihnen die erste nicht hoch genug. — Sie wird von hollandischen und schlessichen Garne gemacht, die Rette ist von hollandischen , der Einschlag aber von schlessichen Flachse. Ben der zwoten ist sowohl Rette als Einschlag von schlessichen oder andern deutschen Blachse gemacht.

Man behauptet, die Sollander walkten unfere schlesische Leinwand in Buttermilch; welches gar nicht unwahrscheinlich ift, da man auch zu Leipzig die Leinwand, obwohl nicht mit Milch, zu walken pflegt.

Aus dem, was ich hier bengebracht habe, iftleicht zu begreifen, daß und alles diefes, wodurch
die Ausländer unfre Produkte zu ausländischen Waaren umftalten, auch möglich ift. Sollten unfre Köpfe ja nicht fogleich dazu geschickt sepn, so laffe man fremde Künftler hieherkommen, und wenn man sie auch mit soviel Gold erkaufen müste, als sie schwer sind zusse werden sich wieder bezahlen. begablen. Ober gefällt biefes nicht, fo fcbicke mait bie Lanbesfinder bin an jene Orte, wo etwas

m lernen ift ±).

Rönnen es bie Deutschen, wenn fie nach Englaub und Fraufreich fommen, benielngebohrnen Rünflern bieser kanber balb gleich; ober wohl gar bevor thun, so konnen fie ihre Runft auch zurück bringen, und ihrem Adterland be baburch nüglich werben, bem sie es abnehin schulbig find.

Im Betreff ber verschiebnen Infrumente und Maschinen, barf und nicht bange sept. Gollten wir auch feine weber gang noch füllweise aus Holland ober Frankreich erhalten können, so wird es einem geschieften Mechaniker ein leichtes sept, solche, sobald er sie sieht, zu zeichnen, und alsbem ben bey und nachzumachen. Dies muß man zu bewerkfelligen suchen, wenn es gleich nicht als zine Reife fosten sollte,

Ein unterrichtenbes Benfpiel gebei und bie Schneiger, ale welche nun ihren hanf fo gut gut bereiten wiffen, bag bie barans verfertigte Loldwand ber hollandischen Flacheleinmanb gleichtommt, Eine abnilde Bemantnif has es and

A) Diefer Borichlag, Eingeborne in freinde Länder zu schiefen, um alba die Bertheile ber Fghrifen und Mannifastuten gen im ferenen, fann nicht oft genug wiederholt wers ben, und burfte fur die pfferreichischen Staas ten lange noch anweitebar fepn.

Bit ihren Wollenmannfakturen; die immer vollkommener werben. Lange Zeit hat man bas Beuteltuch nirgend anderswoher, als aus Frankreich geholt; auch nicht geglaube, bag es anderswo zu machen fen. Int liefern ben größeien Theil beffelben; was in Den ifchtand verbraucht wird, die Schweizer, und etwas weniges bie Wartemberger.

Auch ift jebermann befannt, welch einen glucklichen Fortgang die Seldenmanufakturen in ber Schweiz gewitnen. Wir haben fonk Selbfts liebe genig, ju glauben, bag wir einen aufgestlartern Berfland befaffen, als bie Schweizer, und feben geruhig zu, bag eine lebhafee Industrie unter ihnen aufblube, unterbeffen wir in Unsthätigkeit schlummiern.

Was übrigens zu Erzeugung guter Waare sehr viel bertragen wurde, ware die Errichtung ber sogenannten Dallen über Beschautankan fale ten. In diese mußte jedes Stack Tuch, Zeug ober Leinwand ze. gebracht, und alla untersuche werben, ob es die erforderliche Alte bestigt, ober nicht. In letterm Falle durfte es keinesweges in offene Magazine ober Boutsquen üledergelege weiden; im erstern aber ist das Stuck mit elenem Zeichen zu behängen (zu plum biren) und berjenige, welcher so ein Zeichen verfälset, poer sälfelich nachmacht, ware als ein Seich, tet und Rauber bes Landeskredits nicht wiel gertinger als ein Manipoessällichen an Leib and Les

Digitized by Google

ben zu strafen. Auf biese Art wurden die inland bischen Habrikwaaren nicht nur allein im kunde selbst, sondern auch auswärts ben größten Kres dit erhalten, well ein jeber Käufer daburch wenschichert ist, daß er nicht betrogen wird.

Endlich könnte man auch auf die Erzeugung biefer ober jener Waare, oder Errichtung einer neuen Fabrike, gewisse Prämien sesen, wovon: Momand ausgeschlossen werden müßte. Den Geschinner könnten entweder gewisse Frenheiten oden: wich baares Geld zur Belohnung gereicht werden; welches sich leicht so einrichten läßt, daß esdem Publiko nicht zur Last füllt. Dies würdenichten rallein viel Wetteiser unter den intändischen Fabrikanten veranlassen, sondern auch viele fremde Arbeiter zu uns herüber locken.

## Acht und zwanzigster Abschnitt.

Von dem Reglement der Zünfte; Verhalten gegen fremde Künstler; Sicherheit der Verlagskapitalien; Aufrichtung der Niesderlagskompagnien; Verbot auswärtiger haarner Zeuge, Vombasin, und der Austuhr inländischer roher Produkte; und vonder Achtung und Unterstützung der

Rabrifanten ic.

Die giebt noch eine Menge Mittel und Bege, burch welche die Manufakturen beffer eingericht fet and ju mehrerer Balliommenbeit gebracht werben

werben können, die fich unter der Ausführung oft gleichfam von fellst andieten. Ich will hier nur einige nennen: Das er ft e ift eine Berbefferung des Reglements der Zünfte oder Innungen, als den welchen viele Risbräuche obwalten; z. B. daß kein Reister mehr als einen Lehrjungen auf einmal annehmen, und nicht mehr als zwey Gesellen zur Arbeit fördern kann; daß keiner zur Reisterschaft gelangen kann, er habe denn eine gewisse Anzahl Jahre gelernt, und wiederum einige Jahre als Gesell gearbeitet und gewandert, wenn er gleich im erssten Lehrjahre alle Reister in der Kunst übertreffen sollte; daß keiner seine Waaren wohlseiler, als der andre weggeben darf ic.

Dergleichen Misbräuche, welche gemeiniglich auf ein Monopolium, Uebertheurung der Waare, und darauf hinauslayfen, daß sich ein guter Meister nicht höher hinausschwingen kann, als ein schlechter, sind dem Emportommen der Fabriken, und dem allgemeinen Wohlstande höchst schädslich; sie mögen vielleicht bisher ihren Nugen geshabt haben, auch jum Theil kunftig wenn die Fabriken schon einmal auf gutem Fusse stehen, anwendbar sepn; aber im Ansange wären sie eine wahre Pest. Ich din also der Meynung, daß man ben den einzusührenden Wolfen und Seidenmanufakturen so lang ganz und gar auf keine Zunft benken solle, die sie in ihrer vollkoms mensten

menften Bluthe fiehn; bann aber ju thun, was die Umftanbe bestimmen werben.

Die Italianer und Riederlander, bie fich mit ihren Familien zu uns begeben mochten, würden sich in diese Gebrauche shrehin nicht zu schicken wiffen, am aflenwenigsten aber sich an die vielen bey unfern Zunftgesellschaften gewöhnlichen Fresseren gewöhnen; und machen sie ja mit, so werden sie alsbenn so leberlich wie andre, und ber Rachtheil fällt auf das ganze Land.

Es ift zwar nicht ohne, daß die Wollenarsbeiter in manchen benachbarten Staaten auch zünftig sind. Die Sefellen werden sich aber gerne an die solchergestalt ben und eingesührte gröffere Rommodität gewöhnen, wobon ich eigne Ersahrung habe. Auch würder dadurch viele muthwillige Tumulte der Sefellen, viele Fresserenn, und die blauen Montage aufhören. Unfre Gesellen aber, die an den Orten, wo die Zünfte und im Gebrauche sind, vielleicht keine Arbeit sinden durften, können in den Erblauden bleiben, welche weltläuftig genug sind, um ihre Begierde zur Wanderschaft zu stillen.

Ich muß aber erinnern, daß, wenn ich die Zünfte misrathe, ich beshalb eine gute Ordnung, ohne welche kein Unternehmen gelingen kann, wicht entfernt wissen will. Sondern ich empfehle vielmehr, daß sich die Obnigkeit der Moister und Verleger allemal nachdrücklich annehmen solle, wenn

wenn die Sesellen entweder einen zu groffen lohn erttozen wollen, ober eine bestellte Arbeit aus Liederlichkeit berseiben liegen bleiben muß. Vor allem aber ware eine genaue Obsicht zu tragen, damit die zufunftigen Luchmacher, Weber und Bandwirker benjenigen keine Hindernisse in den Weg legen, die sich von den Jnnungen weg zu den Wollen = und Seidenzengmanufakturen beges den haben.

Die narrischen Beschimpfungen, die oft ein Sandwerf bem andern anthut; die Prasumtion, daß eines nicht so ehrlich sen, wie das andre; die eigenmächtigen Gesetze, mit welchen sie diejesnigen jur Strafe ziehen, die fich ihren monoposischen Misbrauchen nicht fügen wollen, find Dinge, die nicht gelitten, sondern nach Umftanden bestrafet werden muffen.

Diejenigen verbienen insbesonbere eine ausgezeichnete Unterfügung, welche sich von einem
gemeinen Gewerbe zu einem fünftlicheren beges
ben, und es ware zu wunschen, daß die guten
Röpfe, wovon es unter dem gemeinen Volle ges
wiß nicht wenige giebt, von Jugend auf angehafe
ten wurden, alle Arten von Spinnerenen zu
burchlaufen, und von diesen zu Winds und Zwirs
nerenen; zu den Leinen, Wollenzeug, Tuch, Setz
dens und Bandweberepen überzugehen. Auf diese
Art wurde mancher Handgriff verbesser, und
manche Waare vervollkommt werden.

Eine

Eine ber ersten Rothwendigkeiten wurds unter andern hieben auch diese sein, daß ben fremden Aunstlern und Handwerkern auf einige Jahre Frenheit von Aussagen und andern dergleischen Beschwerden, auch sonst einige ausmunternden Privilegien ertheilt werden mußten. Der Bortheil, der uns hieraus erwächst, ist offenbar; denn ziehen wir sie durch dergleichen Anlockungen nicht herein, so geniessen wir ihre Arbeit in Ewigsteit nicht, ohne zu rechnen, daß sie auch die insländische Konsumtion vergrößern.

Bor allem aber waren die Obrigfeiten in den Städten, Martten und auf dem kande zu versständigen, wie viel Gutes durch die Einführung der Manufakturen dem kande zuwachsen wurde, damit sie Reigung und liebe zu denselben erhalten, auch den Arbeitern und Verlegern zc. keine hindernisse in Weg legen, besonders aber mit den Ausländern höslich umgeben, weil diese insegenein schon mehr Lebensarr besten und daher auch empfindlicher sind.

Wenn biefen fremben Ankömmlingen bie nothwendigen Instrumente und Stühle, wie ich schou aben ermähnt habe, auf ein ober zwen Jahre vorgelieben würden, so wurde beren Bepschaffung eine geringe Summe betragen, der Vortheil aber sehr groß seyn. Auch ware benselben eine frepe, ober bach eine solche Wohnung anzumeisen, die eine geringe Miethe fostet.

Neg

Roch ein besteres Mittel aber, bie Manufatturen sehr geschwind in die Sohe ju bringen,
ware dieses, den Verlegern der Spinnerenen die Wolle, und den Verlegern der Luch = Zeug = und Seidenstofmacheren das Gespinnst und die nothige Scide auf drey, sechs, neun, auch zwölfmonatlichen Kredit zu geben; denn mancher geschickte Mann muß blos deswegen sein nüzliches Unternehmen sahren lassen, weil er das dazu erforderliche Seld nicht hat.

Go viel es aber insbefondre ben Rrebit ber roben und gezwirnten Seibe betrift, fo burft' es in Italien bamit eben fo fchwer nicht halten, wenn nur Verficherung ba ift. Borguglich wurden fich in Diefer Rudficht mit ben Manlanbern gute Rontrafte machen laffen , woben allenfalls bie benberfeitigen Lanbftanbe bie Gemahr leiften tonnten. Gleiche Bewandnif hat es auch mit ber Bolle; nur muß man Wort halten, benn ber Sanbel fallt und fleigt mit bem Rrebit. Inzwifchen glaub' ich aber nicht, baß es nothig fenn werbe, bergfeichen Mittel anzuwenben; benn fo bald die inlanbifden Rapitaliften ben Unfchein eines guten Erfolges und Sicherheit fehn merben, fo werben fie mit ihrem Gelbe bald hervorructen.

Diese Sicherhelt entsteht aber aus dem hinlänglichen Verschleisse ber intändischen Waaren, worauf die Kapitalien liegen. Nun steht aber die Versicherung durch die inländische Konsum-

Digitized by Google

tion mit dem Verbote der fremden Waaren im Verhältnisse. Je weniger von diesen ins Land kommen, besto mehr werden die inländischen gessucht werden, und besto gewisser ist solglich die Sicherheit; jumal, wenn die Anzahl der Manufakturiers nicht zu groß ist, welches, zum Anfang wenigstens, ganz und gar nicht zu befürchten sein wird. Und gesetzt auch, so wäre das ein Mittel, den auswärtigen Verschleiß um so gesschwinder zu gewinnen, indem einer den andern würde zu übertressen, und also vortressiche Waare zu liefern suchen.

Rebst biesem giebt es noch ein und andere Unstalten, die nicht ausser Ucht zu lassen sind. Hieber gehört die Errichtung der Verlagsmagazin en, aus denen nicht nur allein die grossen Berleger, sondern auch jeder Meister sein ne Materialien nehmen, und wohin jeder seine Effabrikaten absehen kann. Diese könnten durch eigne von der obersten Regierung bestellte Generalfaktores, gegen eine bestimmte Provision, sowhl im kande selbst, als auch auswärts verschliessen werden. Dahero hätten solche auch nur die nöthigen Frachten zu sorgen, an welchen es auch nie fehlen wurde, weil die Magazine allemal kadung genug im Borrath haben würden.

Aus biefer Anstalt murben bren groffe Bortheile erwachsen: erstlich, bag bie Meister unb Fabrikanten sich nicht viel um ben Absag ihrer Baaren zu beforgen hatten, und also ihre Arbeis ten viel beffer abwarten tounten. 3weytens, daß jeder Raufer so gleich den Ort weiß, wo er feine nothigen Waaren finden fann; und britzens, daß dadurch jene tostbare Versaumniß verzwieden wird, denen die Fuhrleute oft and Manzgel der vollen Ladung ausgesett sind.

Mebrigens tonnten fich auch Berlagstompagnien vereinigen; ob benfelben aber a us fchlieffen de Privilegien zu ertheilen maren? ift eine Sache, welche von den Umftanden abhängt. Ich wollte wohl rathen, fich hieben nicht zu übereilen, zumal, da durch das genaue Berbot auslans bifcher Giter ohnehin die Ursache wegfällt, wegen welcher man fie sonst zu ertheilen pflegt y).

Auch fann ich die Amnerkung nicht umgehn, daß es zu Beförderung unseres Wollenzeug = und Leinwandverschleisses nothig ift, die Einfuhr aller sogenannten tameelharenen Zeuge und des Somsbasins oder der Baumwolle zu verbieten. Denn der Nachtheil, welcher durch die erstern den seidenen und andern Zeugen geschieht, ist sehr groß; daher darf deren Einfuhr nicht gelitten, sondern die Erzeugung derselben muß im Lande selbst veranstaltet werden. Der Schade aber, der den Leinenmanufakturen durch die Baumwolle wiedenschieber, ist ganz unerträglich, daher sollen alle baum-

y) Die in ber Folge errichtete, in Wien ansnoch bestehenbe Kompagnie ber Nieberlages verwandten ift eine Unstalt von diefer Art.

baummallenen Beuge berbeten werben, fie magen in aber auffer Land gemacht fepn; es fen benn, Daß mir Mittel fanben, bie Baumwolle im Lambe felbft ju erzielen, welches ich aber fo lang für unmöglich halte, bis Defterreich feine Beffjungen mihr gegen Often und in bie warmern Gegenben ausgebreitet hat. Man begreift aber leicht , baß ich benen Berbote ber baumwallenen Waaren nur jene jur Absicht habe, bie ber Leinwand nachtheilig find, worunter aber ber Barchet ic. picht begriffen ift z).

Gleichwie nun erfigebachten fremben Probutten, als überfuffig und nachtheilig, ber Gingang ju verfagen ift, eben fo mnf ben eigenen Kanbesproduften, als ba find Bolle, Flachs und Bespinuft bie Ausfuhr versperrt werben ; eines Theile, Damit im Lande felbft fein Mangel ber-

felben

z) Die Erzielung ber Baumwolle in ben offerreichischen Staaten ift fo unmöglich nicht, wie unfer Autor glaubt, welches 'burch bie ju Funftirchen zc. in Ungarn gemach ten Berfuche bewiefen wird. Daß aber bie Baumwollenmanufafturen ben Ecinwandmanufafturen jum groffen Rachtheil gereichen, barin bat er volltommen recht, und wie wurs be er erftaunen, wenn er ist bie vielen Baumwollenmauufakturen in Defterreich. Bohmen, Ungarn zc. feben follte, die allein jabelich fur robe Baumwolle funf Millionen Gulden in Die Sanbe ber Auslanber liefarn!

felson entfleht, und andern Cheifs, bamit biejenigen Arbeiter, welche fich im Auslande bisher bavon nahrten, hereingezogen werden, und wir folglich dasjenige felbst daran gewinnen, was andre bisher genossen haben.

Uchrigens mußte es nothwendigerweise in Ruckicht unfrer Manufakturen von dem besten Erfolge sepn, wenn ben und den Runklern und Rausseuten mehr Achtung bezeugt wurde, als ist geschieht. Dann wurden unfre besten Leute nicht mehr Ursach haben, sich wo andershin zu wenden, wo sie mehr geehrt und geschäft werr den; und die Fremden wurden sich lieber ben uns niederlassen. Ein einziger Rausmann, der eine Dandlung von einem gewissen Umfange treibt, uust dem Staate hundertmal mehr, als einige Dugend derjenigen, die von Processen und der Chikane leben.

Daher kommt es auch, baß sich bie reichen Rausseute bennahe schämen, Lausseute zu senn, baß sie ihre Sohne ben Studien widmen, und three Tochter an Doktores verheirathen, in der Hofnung, badurch ihren Stand zu erhöhen. Auf diese Art aber werden die größten Kapitalien aus dem Verlage gezogen, und die anschnlichesten Häufer gehn zu Grunde. Es wäre also sehr räthlich, dem Sandelsstande gewisse Vorzuge einzuräumen; wozu sich Selegenheiten genug and hieten. Auf gleiche Art konnt est quch wie den besten.

beften Ranklern in ben Manufakturen und Fabrifen gehalten werben a ).

So billig und vortheilhaft diefes nun ift, eben so unbillig ift es, wenn fich ein Kaufmann, ber seine Schulden einzusordern tommt, muß grob begegnen laffen. In dergleichen Fällen sollte nie der nothige obrigkeitliche Bepftand ohne Unsehen der Person verfagt werden.

Uebrigens ift mir noch ein Mittel befannt, burch welches Desterreich es in ber feinen Zuch= macheren allen anbern zuvorthun könnte; ich behalte mir aber die Entdeckung besselben auf eine andre Zeit bevor.

Neun und zwanzigster Abschnitt. Von Erzeugung der französischen Manus fakturwaaren.

Bennah hatt' ich hier aus purer Bune is gung die frangofischen Waaren vergeffen. Doch, gleichwie

Dieser Vorschlag ift burch bas Unerbieten ber Erhebung in ben Abelstand, welches die hochst selige Monarchin Maria Therefia bem Sandelsstande thun ließ, zwar auf eine für diesen lettern sehr schmeichelhaste Urt erfüste worden, bat aber das vom Verzfasser gerügte lebel nicht gehoben. Stanzbeserhöhungen, wenigstens solche, die ber Sohn erbt, scheinen für den Kausmann wohl tumer die naschicklichste Belohnung zu sepn.

gleichwie bas Unfraut unter bem beften Beigen bon felbst aufschießt, eben so murben biese Baaren ben ber Einführung ber übrigen Manufakturen gleichsam pon felbst erzeugt werben, wenn
ich auch nichts bavon sprache.

Die Menge ber Krangofen, welche fich ist fcou in Bien und anderwarts in den Erblanben befinden, beweisen, baß, menn einmal alle frangofische Baaren verboten find, ihrer noch viel mehr zu uns fommen werben, weil fie bie Roth baju zwingen wirb. Es laufen fo viele nach Dabrit, warum nicht auch nach Deutschland! Aber find fie einmal ba, fo muß ihnen nicht, wie in Dabrit gestattet werben, nach 6 ober 7 Jahren mit ihrem erworbenen Gelbe wieder aus bem gande ju geben! Wer fich ben und nabren will, foll auch bem Staate nugen, und fich alfo bauslich nieberlaffen. Auf biefe Art merben ihre Rinber ichon gute Deutsche fenn. Die Runftler der übrigen Nationen, melde in ben fogenannten frangofischen Manufatturen arbeiten, werden auch nicht ermangeln ju uns ju fommen. Und vielleicht barf man übrigens auch noch erwarten, daß die Damen felbft biegu ben= tragen; fie tonnten bas Gelb, welches fie etwa gu einem frangofischen Modezeug, ben fie fich auf der Boft oder burch ihre beimliche Rommiffaire wollten bringen laffen, eben fo mohl bagu auwenden, fremde Runftler ins Land gieben gut. Daburch murben fie boch bem Staate belfen. einigereinigermaßen ben Schaben erfeten, ben fie ihm

bieber zugefügt haben.

Doch genug hievon. Rur alle Einfuhr blesfer Waaren scharf verboten; der Lupus und unste Romplaifance gegen bas Frauenzimmer wird schon Mittel finden, sich endlich mit so guten instandischen Paaren zu versehen, als ehebem.

## Drenfigfter Abschnitt.

Un welchem Orte in den Erblanden jede Manufaktur zu errichten ift.

fateur an biefem ober jenem Orte etablire ift; benn ihre Situation hat auf bie Sanblung einen fehr groffen Einfluß.

In Betreff ber Leinenmanufaftus ren tonnte es ben ben bisherigen feln Bewensben haben. Sie haben ihren Sig in Krain, Oberofterreich, in Mahren, Deutschwisch in Schlesien.

Eine ahnliche Bewandniß hat es auch mit ber Tuchmacheren, als welche bermal in Schleften, Bohmen und Mahren zu-Hause ift.

Die Bollenzeugmanufakturen mir ren meines Bedinfens in Bohmen und Schlesten zu etabliren; eines theits, weit' bas Bolf bazu schon eingeleitet ift, und allowiauch and fremde Gesellen leichter zu bekommen sind; andern theils, weil man in diesen kändern som wohl die in- als ausländische lange Wolle näher an der Hand hat. Ob aber Prag zum Sisc dieser Manufakturen in Bohmen zu machen sey, ist eine andre Frage. Wegen der vielen Obrigkeiten, Gerichten und Instanzen in derselsben; sollte man beynah daran zweiseln; und man muß in dieser Auchsicht mit der guten Stadt billig Mitleiden haben.

Die Seibenmanufakturen könnten als ein Regale mit ben öfterreichischen Erzund herzogthümern vereinbart werben, welche wegen ber Nachbarschaft von Italien, und wegen ihres zur Seibenzucht vorzüglich taugkten Bodens, hiezu vor andern kandern gen schieft find.

Die Fabriken ber sogenannten franssolischen Waaren, werden sich vermuthslich am besten in Wien besinden, zumal da ohnnehm davon schon wenigstens um 200000 Thas ter daselbst verfertigt worden, die man far verritable französische ausgiebt. Denjenisgen, welchen wegen des Verbotes der französischen Galanterie waaren bange ist, kann das Beyspiel zum Trost dienen, welches wir erst vor ein paar Jahren in einer benache burten Residenzstadt erlebt haben: zween Franzeschen mig hundert Jaß deutschen kandwein, richteten zwen hundert Jaß deutschen kandwein, richteten ibn

thn zu, und verkauften ihn alebenn in der Stadt sehr theuer für ächten Gaskonier et. Auf solche Art werden wir sehr oft von den Franzosen gesäst; sie verkaufen uns unfre eigne Baaren sür die ihrigen, und wir sind so gut, sie ihnen in einem übermästigen Preise zu bezahlen. Die Annaberger Spigen sind auch ein sehr bekannter Beweiß hievon; es werden jährlich um viele tausend Thaler an die im Lande hers umzlehenden Franzosen, Savonarden und Riederlandert, die ste uns sür ächte französische und niederländische Spigen wieder verkaufen.

Sollte man geneigt seyn, anch die übrigen brey Manufakturen in Wien zu etabliren, so könnte, z. B. eine Tuchfabrik in der Stadt; eine Seidenfabrik in der Leopoldskadt, und eine Mollenzeugfabrik an der Donau etwa bey der groffen Brücke angelegt werden. Fürsten müssen als Fürsten handeln; dies aber wäre in der That ein wahrhaft kaiserliches unternehmen, welches die Bevölkerung, den Reichthum, die Ehre der Stadt und seicht ihre Sicherheit nicht wenig vermehren, und sie aus dem Schutte, in dem sie seit dem Türkenkriege steckt, zu ihrer vorigen Herrlichkeit wieder emporbeben würde.

Es find einige ber Meynung, neue Manufatturen maren beffer in Dorfern, als in Ctabten zu errichten, mit benen es manchmal wegen ihrer Privilegien viele Streitigfeiten giebt. 2H-

lein

lein mir find teine Privilegien Befannt, welche bem allgemeinen Beften vorzuziehen waren; folge lich verbient bie Bemerfung feine Mucfficht.

Wichtiger aber ift bie Beobachtung, bie Manufakturen soviel möglich in solchen Stabten anzulegen, die an schiffreichen Strömen gelegen find, als welche im Berschleiß, in Zufuhr ber Baaren groffe Bequemlichkeiten anbieten. b)

Ben biefer Gelegenheit muß ich aich um: frer Sechäven, jeboch nur im Vorbengehn, erwähnen. Wir haben beren verschtebne an dem abriatischen Meere, die von groffer Wichtigkeit seyn konnten, und mit einer angemessenen Marine viele Vortheile zu verschaffen im Stans be wären. c) Allein der Staat, der seine Befibungen

d) Unfer Autor wurde sich fehr verwundern, wenn er feben follte, daß sich ist statt dren wohl neunzig Fabriken und Manufakturen in und ben Wien befinden, die eine große Anzahl von Menschen beschäftigen, und im Fall sie noch vermehrt werden sollten, auf die Erhöhung der Preise der Lebensmittel einen nachtheiligen Einfluß haben wurden.

Die Wichtigkeit ber österreichischen Safen am abriatischen Meere wird burch ben wichstigen Sandel, ben sie bermal treiben, bestätigt. Wie sich boch oft in kurzer Zeit so vieles ändert! Ertest war zu Dorneks Zeiten nicht bes Mennens werth, und nun macht es einen jährlichen Umsat von fun fegehen Millionen Gulden.

sit ein sehr ohnmächtiger Staat; ohne einem ausgebreiteten Kommer, aber ist auf keine besträchtliche Marine zu rechnen. d) Deun wenn ein Staate der keine handlung treibt, Seefoldasten in Friedenszeiten in Sold und Brod halten wollte, was für Summen würden sie ihm nicht koffen? — Um eine nur ein wenig beträchtliche Marine zu halten, ist also erforderlich schon eis nen ziemlich ansehnlichen Seehandel zu treiben, damit man in jedem Falle die Kriegsschiffe aus den Lauffarthenschiffen equipiren kann, e)

d) Diefer Sat leibet feine groffe Einschräntung. Rufland besat einst schon eine bes trächtliche Flotte, und trieb noch einen unbebeutenben Seehanbel; und De fterreich hat iht einen ansehnlichen Seehanbel aber

feine Marine.

e) Um unfre Lefer in Stand zu feten, ble bermalige Beschaffenheit ber öfterreichischen Staaten in Absicht ber Fabriken und Masnufakturen mit ihrem ehmaligen Instande bezie leichter vergleichen zu können, wollen wir diejenigen Unstalten biefer Urt ber Reihe nach hier aufführen, welche wir bisher noch nicht ausdrücklich erwähnt haben.

In Bien befinden fich bermal, ohne ber groffen Anzahl Fabrikanten und Sandwerker zu gedenken, bie Fabrikwaaren im Aleinen verfertigen, woben wir und bes Wieners Andbrucks Fabrik bebienen: Eine Porzelainfabrik, zwo Golb- und Siberfeigfabriken, Eine falsche Schmuckfabrik, Eine Kabrik

## Ein und brepfigster Abschnitt.

Die Folgen welche aus dem Berbote der ausländischen und Begunstigung der inländischen Manufakturwaaren entstehen würden; nehft einigen deonomischen Unmerkungen.

Benn es einft bie afterreichischen Staaten nach meinen unmaßgebigsten Vorschlägen so weit gebracht

Kabrit orientalifder Kompositionsmaaren, neun Seidenfabriten, vier Seidenflorfa-briten, fiebjeben Seidenbanbfabriten, Eine Manschefterfabrit, eine Rattunfabrif, eine Teppich = und eine Baumwollflorfabrit, gwen baarne Banbfabrifen, ein e Buthfabrif, neun Leberfabrifen, bren Sanbichubfabriten, eine Dembbefatfabrit, bier Zwirnfantenfabrifen, ; wen Combacte und Gaitenfnopffabrifen , funf metallent Debrifnopffabrifen, eine englische Detallmaarenfabrit, eine leonifde Dreffenfabrit, eine Schellen = und Anopffabrit, eine Kingerhutfabrit, eine Dabnabelfabrit, eine Schnallenbergelfabrit, eine Gelb= und meiffermetallener Baaren Fabrit, vier Sacher= fabriten, eine Spielzeugfabrit, bren Do= fenfabriten, eine Glasmaarenfabrit, eine Sppsfabrit , g m e p Blepfliftenfabriten, amen Sappenfabriten ic. Kernere find in Defferreich noch: eine groffe Spiegel= fabrif ju Fahrenfeld, viele Dulvermub= len, eine Binnoberfabrif unweit Dien, eine Leinwandfabrit ju Baibbofen an bracht haben, daß bie offerwähnten vier Saupts manufakturen in benfelben gegrundet find; wenn alfo

ber Thene, funf Rattunmanufafturen, namlich ju griban, Enns, Schwechat, Rettenbof und Ebreich ftein; (bie letten bren find nabe ben Wien, und alle fech & jusammen beschäftigen gewiß eine Angabl von 125,006 Meniden) eine groffe Bollenzengfabrit ju ging, eine Bollenftrumpffabrit ju Ponegg, und eine Tuch= fabrit ju Saimburg. In Erteft ein paar gajancefabrifen, vier Rofolio- ober Lis' queursbrennerenen, eine Bucterfabeit; eine Euchfabrit ju hartberg in Stenere mart und eine bergleichen ju Rtagens furt, mehrere Geibenmanufafturen in Erieft und Gorg; betrachtliche Steins Schletferenen ju Frenburg, Walbfirch tt. in Borberofferreich; in ben ofter= reichifchen Dieberlanben giebt es ga= jance = und Porgellan = Blepftiften = Glegels lact = Gold = und Gilber = Leinwand= Batifis Spigen = Rattun = Pappier = Liqueurs = 3u= der= Bache- Tobat: Leber= Cappeten= Luchs Seiben- But- und andre Fabriten. In ben Bergogthumern Mailand und Mantua find bekanntlich febr betrachtliche Seiben-Dreffen= Stof- Wollenzeug= Fajantes Bron= ze= und andre Fabrifen. Bohmen hat Fajancefabriten ju Bohmifch letppa zc. Leinwandmanufatturen Rumburg, Dupatel zc. Pottafchenbrennerenen, Wollengeugmanufatturen ju Reugebin, Duc 2c., Endmanufafturen ju Oberleuten 8= borf, Reichenberg, Emppau, Rrum=

alfo baburch die Quellen des Reichthums ersfonet, die Armut verscheucht, und wir alle Jahre wennigstens um zehen Millionen, die ist aus dem Lande geben, reicher werden; dann wird sich erst ein P2 neues

Rrumman zc. Ceiben = und huthmanu= fatturen ju Drag'ic. In Dichheren find Die Tuchmanufatturen febr betrachtlich, befonbere bie ju Brunn, Iglau, Reutitfchein, gulnect, Frenberg, Ere-bitfch zc.; fernere Die Leinwandmanufat= turen, infonderheit ju Janowig, eine Rat tunfabrit ju Bettowig, mehrere Toratfabriten, Lebermanufakturen und Pottafch= fieberegen. Im ofterreichischen Schles fien find bie vielen Beinmand und Quchmanufafturen, befonders in Eroppau, Bielig, Tefchen ac. ju merfen. Ungarn find viele Pottaichfieberepen, zwo Rajancefabrifen ju bolltich und Ponde jelodic, eine Blenftiftenfabrit ju Gatfch, aure Lebermanufafturen , eine Rattunfabrit ju Schoßberg, viele Tobacfabrifen, mehrere Euch = und Bollenzeugmacher und einige Seibenmanufakturen im Bannat. In Rroatien find in Fiume funf Bucter - und einige Pottafch - Geiben . Cobafund anbre Sabrifen, und in Budari eine Leinenmanufaftur. In Glavonien find . einige Anstalten jur Geibenzeug = und Tuch= macheren. In lebomerien bat man ein paar Leinen = und Lebermanufafturen angelegt; und in Giebenburgen giebt es ebenfalls ein paar Tobat = und Lebermanufatturen.

neues Feld von manchfältigen Glückfeligkeiten ofnen! Der Ueberfluß an Rapitalien, welcher fich
bald zeigen muß, wird theils felbst Muth zu neuen Unternehmungen und Erfindungen einstößen;
und theils werden viele genothigt fepn, folche
wegen Mangel einer bessern Anlegung zur Unterftuzung ber Industrie anzuwenden.

Eine nutliche Rolge bavon wird auch biefe fenn, bag viele Luft befommen werben, verfchiedne neue Plantagen ju versuchen, woraus gewiß unendlich viel nugliches erwachsen wird; und ich wunschte recht febr. bag alle beguterte ganbleus te botanifche Garten anlegten, und mit nugliden Pflangen Berfuche anstellen mochten. Auf folche Urt murbe man nicht nur allein erfahren, pb biefes ober jenes Gewachs in ben Erblanden fortfomme, fonbern auch an welchem Orte es am beften gebenbe? - Die Anleitung biegu muffe burch einen Mann gefcheben, ber in ber europaifchen und indifchen Gartneren gleiche Starte befigt, und ber feinen Unterricht offentlich befannt machen auch bie Camerenen auf Roften bes Staates umfonft austheilen mufte. Es burfte fo gar fcmer eben nicht fenn, folche Leute gu finden. Und foldergestalt murbe man gewiß auf manche berrliche Entbecfung gerathen.

Befonders aber munfch' ich, daß jemand bie Derausgabe eines Lexifons veranstalten mochte, worin alles beschrieben werben muste, was nur immer ju den berschiednen Gewerben der Men-fchen

Digitized by Google

schen bient und gebraucht wird. Es muste gesteigt werben, wie jedes Produkt gepflangt, gepflosgen, ober sonst hervorgebracht wird. Deffen Rennzeichen seiner Gute und Mangel musten ansgegeben, dann beffen Zubereitung und Sebrauch in ben manchfaltigen Runften und Sewerben geslehrt werden. Imgleichen, in welchem kande dies ober jenes Produkt erzeugt wird, wohin es verhandelt wird; wie hoch sich deffen Werth in des ersten hand beläuft, wie solcher steigen und fallen kann; und was man ben der handlung desselben zu beobachten hat, um allen Betrug und Schaden vorzubeugen, oder solches mit dem größimöglichsten Prosite abzusezen.

murbe gewiß eines ber herrlichften Berfe fenn. Frenlich ift es nicht bas Werf eines einzigen Mannes; baju gehoren mehr Manner, Die verschiedene Renntniffe befigen. Es wurde gwar manche Cowierigfeiten haben und Dube und Roften verurfachen ; allein bas ift eine Gigen= Schaft aller großen Dinge, bie fich nachher reich= lich lohnen. Leute, Die vom Privatintereffe geleitet werben, gehoren nicht bagu, benn bie find mit allem, was fie wiffen, febr guruchaltend, weil fie glauben, es mochte ihnen burch beffen Entbedung ihr Gewinn gefdmalert werben. Co ein Bert forbert Manner, bie vom Eifer furs allgemeine Befte befelt find. Die Unvolltommenbeit, mit ber ein folches Werf vielleicht erfcheis nen wurde, foll uns nicht abschrecken. Ben Corif-

Digitized by Google

Schriften von biefer Urt ift immer etwas jugus fegen; fie haben aber immer ihren großen Rugen.

Uebrigens wünsch' ich auch recht fehr, baß man Plantagen ber weißen Maulbeerbaume jum Behuf ber Seibenzucht anlegen möchte; und es ist zu bedauern, daß dieser so wichtige Gegenstand so sehr vernachläßigt wird. Ich kann versichern, daß, wenn man sich in den Erblanden auf diesen Nahrungszweig verlegen wollte, die Unterthanen daben soviel gewinnen könnten, als was sie izt auf Ertraordinare = Unlagen mit so vieler Besschwerde in die Landschaftstasse bezahlen mulsesen. f.)

Die Realistrung bleses Wunsches war eine leichte Sache; benn fast in allen Erblanden ist. ber Joden bazu geschickt. Die Baume lassen sich zu tausend anpflanzen, ohne daß dadurch den Feldern und Weingarten der mindeste Eintrag geschieht, wenn man die Sache nur anzustellen weiß. Sie sind auch gegen die Witterung nicht sehr zärtlich; welches wir im lezten Winter gessehn haben, da soviel andere Baume in der ausgerordentlichen Kälte umfamen; den Maulbeers baumen aber, auch den jungsten, ist wenig gesschabet worden.

Wenn.

f) Die in Bien, Bohmen, Ungarn, Glavonien zc. gepflanzten Maulbeerbaume, und ber schon ist bavon abfallende betrachtliche Rugen haben den Bunfc unfere Berfaffere erfult. Wenn der Saum acht oder zehn Jahre alt tft, läßt er sich jährlich auf einen Thaler nüzen, in der Folge aber auch wohl auf zehn und zwanzig Thaler. Wenn auch durch die iSeidenzucht nichts daben zu gewinnen wäre, so würde doch das Holz, das kaub zur Fütterung, und die Frücht zur Mast, der Nähe und der Kosten reichlich lohnen.

Ich wunsche von herzen, bag ber himmet eine so nugliche Anstalt segnen moge; aber Fluch fatt Segens wurde auf hieselbe fallen, wenn die herrschaften auch hierben Anlag nehmen sollten, bie Unterthanen mit einem neuen Robboth zu brucken. Segen dieses Unheil muste gleich Ansfangs die gehörige Vorsehung getroffen werden; benn sonst wurde der Bauer, welcher boch das beste Wertzeug baben ist, feine hand anlegen.

Doch, wir haben noch einige Stucke bie Revue paffiren zu machen. Unter andern bie Setzwerke, welche man auf alle Art wieder zu erheben, auch Baulustige zu neuen Versuchen aufzumuntern bedacht senn soll. Und es sind nicht nur allein diejenigen, welche Ausbeute geben, sondern auch jene zu bauen, beren Ruzen mit den Rosten im Gleichgewichte steht. Diese Behauptung scheint vielleicht manchem sehr parabor; allein man muß bedenken, daß erstlich die Kosten und die zu Tage gebrachten Metalle ober Mineralien im Lande bleiben, und daß also der Staat um soviel reicher werde. Es ist eben so viel,

viel, als ob ein Raufmann Cent pro Cont genommen batte. Auch tommt bieben in Betrach= tung ju giebn , baß fich viele leute baburch nabren , und burch ihre Ronfumtion zc. ben abrigen Einwohnern und bem Ctaate überhaupt miglich find. Ja ich bin fogar ber Mennung, bef man auch jene Bergmerte bauen folle , ben benen bie Roften bie Ausbeute auch um die Belfte überfeel= gen; bas mar eben foviel, als ob ein Sanbeldmann einen Profit von funftig pro Ceut gemacht. batte. Ich febe mobl voraus, bag wenige Luft. haben werben, bunbert auszugeben, um funfaig ju geminnen. Wenn bas Ravital verlobren gebt. To baben fie recht; im obigen Sall aber bleiben Rapital und Jutereffen in ber Raffe, namlich im Lande, obgleich bas Rapital von einem Beutel in ben andern gebt. Es ift aber nicht zu laug= nen, bag folche Unternehmungen nicht fur Dris vaeleute geboren , bie balb baben ju Grunde geben wurden. Gie geboren für ben Staat, ber Daburch feine innerliche Rraft ftarft und vermehrt. 'Co wie ber Beutel ber Unterthanen ben Folden Unftalten gewinnt, gewinnt auch ber Staat, benu biefer weiß fein aufgemanbtes Rapis tal burch bie sogenannten mobos famme rales icon wieber bereingubringen. Doch ift ber Bau berjenigen Bergwerfe, woben Roften und Ausbeute gleich ftebn, auch Privatleuten, und infouberheit jenen herrschaften augurathen, bie bie Bergleute mit Wein, Bier , Brob und Bleifc ans

aus thren Gutern verfeben tonnen; benn auf biese Art wurde ihnen bas Kapital reiche Zins fen tragen. g)

Db ber Theer ober bas Schiffbed uns ter bie roben ober Runftprobufte ge= bort, weiß ich nicht, aber bas weiß ich, baf es gar aus ber baltifden Gee nach Benebig gebracht wirb. Die Erblanbe hatten an ber abriatifchen Rufte Die fconfte Belegenheit , foldes ju machen, und es ben Benegianern mit bem aroften Rugen gu verfaufen. Bor einigen Jahren find auch wirflich Proben bamit gemacht worben, welche man im Arfenale ju Benebig unterfucht, und fur gut befunden bat. Es mare alfo ber Dube werth, auch biefen Gegenftand im Großen ju versuchen, h)

Die Un naber ger Spigen Scheinen viels leicht manchen von feiner Bichtigfeit ju feyn; und bennoch giehn fie jahrlich einige hunbert taufend Thaler ins Land. Die Bergleute in Deiffen hatten fchlechte Lobnung; ihre Dei= ber urd Rinber legten fich alfo aufe Spigenmas chen. Raturlich war ber Unfang febr gering ? allein ist befinden fich in einem Striche von & bis

g) Man sehe die Rote n S. 32. h) Daß der Schifstheer zu den Kunsts produtten gebort, ift beut ju Tage befanne genug. Dermal wirb an ben offerreichiftben Sectuften wirtlich eine betrachtliche Menge bavon bereitet.

bis 10 Malen auf 10000 Personen, die sich mit diesem Rahrungszweige beschäftigen, und wovon sich jede wöchentlich 12 bis 16 meisuische Groschen verdienen soll. Ich will aber nur 10 Groschen annehmen, so beträgt ihr Verdienst binnen 32 Wochen doch gegen vierthalb hundert tausend Gulden; und das ist nur der Arbeitslohu. Die Verleger schlagen wenigstens noch die Sässte brauf, und die Franzosen, die sie von diesen nehmen, sezen wieder die Häste und mehr dazu; und vertauschen sie also für einen ungeheuern Arcis als veritable französische und niederländissiese Waare.

Werkwärdig hieben ift es, daß das Gesspinnst zu diesen Spizen in Schlesien, der Immir zu diesen Spizen in Schlesien, der Immir aber in Holland gemacht wird. Ju Schlesien koftet das Pfund Gespinnst einige Thasker; die Hollander vertausen aber das Pfund Imir von 16 bis 24 Thaler, worunter oft noch viel grimmische er Iwirn gemischt ist. Die Weiß ner erhöhen aber den Werth eines Pfund Imirat von 24 auf 2 bis zu Schaler; alse ers hält ein Pfund Flachs, das in Schlesse nielse Groschen gile, durch diese Bearbeitung einen uns geheuren Werth, wovon das Vaterland bes Flachsses nur den Keinsten Theil gemießt.

Sollt' es aber nicht endlich ber Mibe werth fenn, ein paar taufend Thaler baran zu fezen, um ben Sollandern bas Zwirnbereiten abzulernen? — wenn es mahr ift, daß bie Noth gefchich te lente macht, so solle man glauben, daß bie Roth ben uns noch lange nicht so groß sen, als man sie ausgiebt, weil uns die Augen gan nicht ausgehen wollen!

Um Rommotan in Bihmen hat man bereits angefangen, etwas Spizen zu machen; und ob man zwar gleich noch nicht welt damit gefommen ift, fo verdient bas Unternehmen boch allemal Lob und Unterficzung;

Won dem großen Nuzen, ben Meisen aus seinen Smalten und Bleichfabriten zieht, ist bereits oben gerebet worden. Man hat mick versichert, daß ein einziger Ort in Meisen jährzich etliche hundert tausend Schock blecherne verzinnte Lössel verhandte, die auch sogar nach Mosstau und in die Tartaren verführt werden. Da nun jedes Schock acht meisnische Groschen gilt, so bringt dieses dem Anschein nach geringschätze Sewerbe dem Lande allein einen Auzen von ein paar mal hundert tausend Gulden.

Man kann leicht begreifen, wie blübend nnfre känder werden wurden, wenn man auf dies se und hundert andre Gegenstände die gehörige Unsmerksamkelt wenden wollte. Seit dem Jahre 1650, in welchem der westphäusche Friede ges schlossen wurde, und wo die Induktie, die sonkeine gewöhnliche Folge des Hildens ist, neue Kräfte und Ledhafrigteit hätte erhalten sollen, ist in den Erblanden zum Behuf derselben binnen 58 Jahren fast nichts geschehn. Wenn auch nus die Die vielen Bettelfinder von ber Strafe weggesnommen, und burch Unterstützung gottseliger Leute zur Schule gehalten und alsbenn zu nüzlichen Sandwerfen gegeben worden waren, so hatte dies schon einen großen Einstuß auf die Gewerbsamsfelt gehabt, besonders in Rucksicht der Spinneren.

An gutthätigen Lenten fehlt es nicht; bas zeigen die häufigen jahrlichen Stiftungen und Bermachtniffe zu milben Dingen. Rur fehlt es an der gehörigen Berwendung derfelben; und man foll bahin feben, daß fle dem ganzen Staate, und nicht nur einigen Privatmenschen, wie bisber, nuflich werden.

Wenn auch wirklich feine Auslander in Die Erblande famen, fo tonnten wir fcon burch unfer eignes Bolt auf eine anfehnliche Bevolterung Rechnung machen; weil burch bie Einführung ber Manufakturen jungen Leuten, die gerne benrathen wollen, Mittel angewiesen finb, fich ju nabren. Ben gemeinen Sandwerfern aber, bie in Bunfte geschloffen find, lagt fiche nicht hoffen; benn ba man bie jungen Leute über bie bestimmte Untabl nicht eintommen lagt, fo muffen fie ents weder aus bem lande geben, ober burch bie beften Jahre ihres Lebens unverhenrathet bleiben, ober fie greifen gar nach ber Mufquete; ober um Deifer ju werden, muffen fie oft alte Bitmen beprathen, welches alles ber Bevolferung binberlich ift. Dieber gebort auch ber Difbrauch, bas fich ein jeber, der fich in einer Stadt ober Merft anfåßig

anfagig machen will, bin einfanfen mußi Da man vielmehr biefe Leute, Die oft einem Orte viele Rahrung verschaffen, felbft bineintaufen foll. Eine abnliche Bewandniß bat es auch mit bem Bebrauche, bag ein jeber neu angehender Burger ein eigenes Saus haben foll, welches manchen juruchalt, fich niebergulaffen; benn wenn er ber gefchicftefte Mann ift, und nicht Gelb ober Rredit genug bat, um fich ein eignes Saus au faufen, fo muß er fein Gluck weiter fuchen. Diefe Bewohnheit, die vielleicht ihren Grund in ber Abfict bat, verobete Saufer empor gu bringen , ift biefer Abficht vielmehr binberlich. Ber fich vorerft einmal feine Mabrung verfichert bate bewirbt fich ohnehin von felbft um eine eigne Decke, und um einen eignen Deerb; follt' es auch blos beshalb fenn, es feinen Dachbarn gleich au thun. i)

An den Orten, wo j. S. das Bierbrauen auf einem Saufe hangt, ift diefes eine abnliche Sinderniß ber Induftele und der Bevolferung. Der Inhaber diefer Gerechtigkett verläßt fich brauf, und hangt ein jedes andre Gewerbe auf den Nagel; jurgeschweigen, das dergleichen Biere, wie

i) Die Verfertigung ber Spigen in ben offerreichischen Bergwertsgegenden macht bermal tein unbetrachtliches Gewerbe aus, und in Ibria allein beträgt es jahrlich ben 12000 Gulden.

wie in Meiffen, gemeiniglich nicht viel nuge find. Der Braner beutt, mein Bier mag fein, wie es will, es muß boch getrunten werden, weil man fein andres bat.

Das durch die Einführung der Manufakturen dem starken Ausstusses Geldes gesteuert
werden wurde, das ist offendar. Um aber a ReAusfuhr des haaren Geldes zu verhindern, musten
nach verschiedne andre Einrichtungen gemacht
werden; z. B. die Errichtung einiger Mitterschus
len und Afadensien; damit die studirende Jugend
nicht nöthig hätte, auswärts ihr Geld zu verzehe
ren. k.) Auch könnten diesenigen Waaren, welche
eine Zerstörung des Gold und Silbers bewirken,
abgeschaft werden.

Was aber auf alle diese Anstalten bas Sies gel der Dauer und der Shickseligkeit drücken würde, wäre, daß man es dahin zu bringen suchte, daß sich die Inkänder ein Glorie aus ihren Manufakturen machten. Das Sephpiel des Poses thut in solchen Fällen alles; und ich hosse von deser Seite um so mehr glückliche Folgen, als seine Majekät der Kaiser dep Dere zwepten Seplager in Sraz im Jahre 1673 ihre Minister

k) Durch bie ben so genannten Bofbes frenten in Wien gestattete Gewerbefrenbeit, vermög welcher fie nicht notbig baben, bas Meisterrecht zu faufen, ift biesem hinberniß, wenigstens fur Wien, viel abgebolfen worben.

versicherten, baß fie nicht einen gaben an ihrem Rörper hatten, ber nicht in ben Erblanden gesmacht mare.

Bon Karl bem Großen hat uns bie Geschichte eine ähnliche Uneforte ausbehalten. Er führte nicht nur allein selbst keinen Pracht, sondern wollte ihn auch ben seinen Ravaliers nicht dulben. Seine Kleidung bestand immer aus inländisschen Produkten, seine Minister aber kleideten sich gerne mit auständischen Waaren, welches er verschindern wollte. Er ritt' also oft, wenn regnichstes Wetter war, in seinem Wolfspelze unvermusthet auf die Jagd, und nothigte seine Hossentein ihren prächtigen Kleidern eilends ihn zu begleisten. Und alsbenn zog er sie sehr damit auf, wenn sie am andern Tage mit verdorbenen oder alten Rleidern vor ihm erschienen.

Der Ueberstuß an Rapitalien wurde und endlich auch verleiten, verschiedene bisher unbestannte Wege aufzusinden, um solche besser zu beswügen. Hieber gehört die eigne Versührung der Waaren zu Land und Wasser; die bessere Benüsung der Seehaven; und die Fahrten auf den Flüssen durch Randle, Durchschnitte, Damme ze. besser einzurichten. Ich kaun nicht begreisen, warum der längst vorgeschlagene und allerdings praktisable Durchschnitt aus der March in die Oder noch nicht zur Ausführung gekommen ist, da er doch von der größten Wichtigkeit wäre. Die össerreichischen und ungarischen Weine könn-

ten mittelft berfelben in ben gangen Rorben verfibrt, und baburch baares Gelb in biefe ganber gebracht werben, in welchen ber Unterthan ben ber igigen Ginrichtung flatt bes geforberten bag= ren Gelbes nur Bein unb Getreibe berangeben bat. Daburch wurden wir auch veranfaßt werben, unfre Guter ben Mublaubern gleichfam bor Die Thur zu führen, die roben Wagren von ber erfen Sand ju bolen, und und nach und nach einen Seehandel und eine Schiffabet gu berfchafe, fen. Das lette ift und um fo leichter moglich, als wir an unfern Geebaven alles in ber Dabe haben, was jur Erbauung, Befrachtung und Bewaffung eines Schiffes nur immer erforbert werben fann : und ich muß hier noch anmerten, bag ber von ben Dollanbern langft angebotene Sanbel nach Erieft und finme nicht mie allein anzunehmen, fondern auch mit Ernft zu betreiben mare.

Der Berschleiß unserer inländischen Gater würde daburch nicht wenig steigen, zumal, da wir mit Nachbarn umgeben find, die unster Waaren und Produkte nicht wohl eutbehren kömsten. Die Rachfrage muß durch die Borthelle, die ben benselben eintreten werden, nämlich: burch

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Die höchstfelige Monarchin hat burch die zahlreichen Schulanstalten diesen Wunsch unfers Autors nicht nur allein erfüllt, sondern gewiß noch übertroffen.

durch die Gate, die Wahlfeilheit und den Areditauch immer größer werden. Die gröfimöglichste Gute kann durch die bereits angezeigten Unstalzten erreicht werden. Die Wohlfeilheit der Waazen entsteht aus den niedern Preisen des roben Stoffes, der Nahrung und des kohns; und der Aredit aus dem Ueberstuffe des baaren Geldes. Alles dies sind nothwendige Folgen, wenn die Dekonamie in den österreichischen Erblanden so. geführt wird, wie wir vorzeschlagen haben.

Dem Kommerz wurden auch Magazine und Raufbauser an allen betrachtlichen Strömen sehr vorträglich seyn; und wenn man auf die hins ausgehenden Waaren gar keinen oder doch nur einen sehr geringen Zoll legen wollte, so wurde ber Bortheil unendlich hüher fieigen, und diese Anstalt für die landesfürstliche Kammer selbst höcht nüglich seyn. Denn das in gröfferer Menge bereingehende Geld wurde jeden dadurch verlornen Thaler zehensach vergüten, und die Unterthanen in Stand sepen, gröffere Anlagen zu bestreiten.

Um nicht zu weitläuftig zu werden, muß ich manches hier vorbengehn; aber nur noch answerfen, baß ich mir zu beweisen getraue, baß bie durch diese Einrichtungen jährlich im kande zurückbleibenden 10 Millionen in furzer Zeit alle Jahre pach viermal soviel Gold und Silber in Eirfufation bringen und erhalten werden.

3mep

Zwen und drepffigster Abschnitt.

Bon Aufrichtung eigner Kommerzienstellen.

Alle Staaten find nur aus zwen Urfachen ent= flanden, nåmlich ficher und bequem zu leben. Auf bas erftre zweckt von innen bie Sandlung ber Juftis, von auffen aber bie Rrieasmacht ab. Das zwente bingegen fol-Ien die Rammern ober Finangtollegien beforgen; allein ihre Abficht ift größtentheils nur babin gerichtet, von ben Unterthanen bie Gelber ju erbeben, ohne barauf ju benten, burch welche Mittel und Bege Die Ginwohner in ben Stand gefegt merben tonnen, bie immer bober fleigen= ben Unlagen bequem ju beftreiten. Befchaft bes Staates hat ben uns feine Stelle ober Rollegium; nur basjenige nicht, wodurch bie ganber gludlich gemacht werden fonnen, namlich bie Ctaatsofonomie. Da nun ben biefer großtentheils Dinge vorfommen, bie mit ben übrigen in feinem Busammenhange fteben, auch oft von einer gang andern Seite betrachtet werben muffen, und folglich berfelben Bermaltung Bersonen fobert, bie eine eigne Biffenschaft befigen, so fallt es in bie Mugen, daß biefe wichtigen Geschäfte billig ihre eignen Rollegien baben follen. Benn auch beliebt wurde, fie unter ber Oberaufficht eines Rammerprafidentens ju laffen, ber aber ohne VorurBorurtheile fenn mufte, fo find boch allemal Direktores, Rathe, Sekretarien, Rathetage ic. nothig, movon die wichtigern Entscheibungen von Sr. Majeftat felbst eingeholt werden mußten.

Dit Wichtigkeit ber Gegenstände find zu auffallend, als daß man zweifeln sollte, baß zu diesen Kollegien die erfahrensten, geschicktesten und eifrigsten Männer angestellt, und mit all ersforderlichen Unsehen bekleidet werden mussen, welches besonders im Unfange von einer unbesdingten Rothwendigkeit ist.

Ob diese Stelle ben Namen Kommer ge folle gium ober einen andern führen foll, ift bennahe gleichgultig; obwohl zwar bas lettre beshalb rathlicher senn mochte, weil ber Name Rommerz ben und in keinem vortheilhaften Kredit steht.

Uebrigens war es auch nothig, biefem Rollegio in Fallen, welche die Exetution des Ausfuhr= und Einfuhr=Verbots, die allgemeine Landesofonomie, die Manufaktur = und handlungsangelegenheiten 2c. betreffen, die Jurisdiktion cum derogatione andrer Instanzen zu verleihen.

Bor allem aber ist erforderlich, daß ber kans besfürst felbst Reigung für diese Anstalten bat; sonst ist wenig ju hoffen, oder jedes Unternehs Q 2 men

Digitized by Google

men muß boch mit gehnmal mehr Befchwerbe ausgeführt werben m).

Drey und drenffigster Abschnitt.

Die öfterreichischen Lander konnen in Rudsicht der naturlichen Unabhangigkeit alle andre Staaten von Europa übertreffen.

Sch habe nun endlich zu beweisen, daß Des Kerreich über alles sen; und ich beweise es durch seine natürliche Unabhängigsteit, das ift, durch den Ueberfluß der Produkte, welche dasselbe inner den Gränzen seiner Staasten hat.

Jebermann weis, daß fein kand in Eur os pa, alle Guter besigt, die wir nach unfrer heus tigen Lebensart nothig haben. Die Abhängigs keit eines kandes von dem andern ist also nicht zu vermeiden; aber sie ist immer verhältnisweise grösser oder geringer, je nachdem der innerliche Reichthum eines kandes groß oder klein ist. Ich theile

m) Der einige Jahre in ben öfterreichischen beutschen Provinzen und in Bohmen bestanbene Rommerzienrath war ein bergleiches Rollegium; und es ist zu bedauern, daß seine Einrichtung nicht von einer anbern Beschaffenheit war, und man also nicht genöthigt gewesen ware, ihn so bald wieder aufzuheben.

theile denfelben in bier Sauptgegenstände ein, welche bestimmen, ob ein Land in dem obangenommenen Verstande ind ependent genannt werden kann, oder nicht, und muß zum Theil dasjenige hier wiederholen, was ich in den vors hergebenden Abschnitten schon gesagt habe.

Erftens: ob ein gand eignes Gold und Silber in feinem Schooffe habe.

3wentens: ob es alle Giter befite, bie jur Subfiften; bes Menfchenlebens unumganglich erfordert werden, ober ob es nur biejenigen nicht befige, die leicht entbehrlich find.

Drittens: ob ein kanb an vielen Artifeln die unter die erstberührten zwen Rubrifen gehören, Mangel habe, oder nur an wenigen. Und

Biertens: ob es alle biefe Gater in Menge, ober nur fehr wenig bavon befige.

Daß ich bem Golb und Silber hier eine eigne Stelle angewiesen habe, geschieht aus guten Gründen; benn ich bin ber Meynung, die größte Abhängigfeit von Andern bestehe barinn, daß man ihres Geldes immer besnöthigt sen. Wie viel känder in Europa können sich benn wohl rühmen, daß sich die liebe Mutter, Natur, in diesem Betrachte besonders gütig gegen sie bezeigt hat? — Rußland, Poslen, Schweden, Dannemark, die Niederlande und Frankreich bringen an Gold und Silber nichts, oder

oder doch so viel als nichts herver; und Italien, England, Norwegen und Deutschland, gegen die t. f. Erblande, ebenfalls wenig. Diejenigen Staaten, welche an der spanischen Silberstotte Antheil haben, hangen von Spaniern ab, die ihres amerikanischen Golds und Silbers erft dann habhaft werden, wenn es auf einer Fahrt von zwen tausend Meilen der Gefahr der Winde und Wellen und der Seerauber glücklich entstommen ist.

Spanien bekömmt, nachdem die Auslänser ihren Theil geholt haben, wenig davon; und da sie wegen Mangel der keute ihre eignen Bergswerke nicht bauen können, so sind sie an diesen Metallen ebenfalls nicht reich. Aber unfre Erbsländer sind allein Meister von einigen Millionen Gold und Silbers, das jährlich über die Erde gebracht wird; folglich in dieser Nücksicht über alle europäische Staaten erhaben.

Die österreichischen kanber haben auch noch biesen Vortheil, ber von der größten Wichtigkeit ist, daß sie Schäße sammeln können, ohne der Eirkulation des Geldes zu schaden; benn das jährlich aus den Bergwerken gewonnene Gold und Silber kann, wenn die Staatsskonomie und das Rommerzwesen einmal auf guten Fuß gesett ist, bey Seite gelegt werden. Andre Staaten, die ihr baares Geld nur gegen Waaren erhalten, hängen von Andern ab; sobald diese keine Waaren mehr nehmen, und ihr Geld selbst bestalten

halten wollen, so muß ber Schaz des Staates, wenn einer vorhanden ist, nothwendig bald schwin=ben. In solchen Fallen sucht man gemeiniglich den Nachtheil aus den Rassen der Unterthanen zu ersezen; allein daraus folgt eine immer gröfzsere Abnahme der cirkultrenden Geldmasse, und aus dieser endlich ein gänzlicher Ruin des Landes. Diese Bemerkung giebt uns übrigens auch den Fingerzeig, auf welche Art das stolze Frankereich zu demüthigen sen.

Aus bem, was bisher über den erften Gegenstand gesagt worden, ift es alfo offenbar, baß in biefer Rucficht Defterreich über alles fen.

Der zwente Unterschied besteht in ber Nothwendigfeit ober Unnothwendigfeit berjenigen Produfte, die ein kand selbst hervorbringt. Die Nothwendigen find: Getreibe, Bein, Biebe, frifche Kifche, Wolle, Rlache, Relle und Saus te, alle unedlen Metalle und Mineralien, Rochund andre Salze, Solz, und alles was zur Bauerep gehort. Bon Gold und Gilber haben wir oben gefprochen. Die Unnothwendigen, leicht entbehrlichen, ober bie burch andre, ober burch die funftige Erzielung im Lande felbft, fonnen erfest werben, find Geibe, Gewurg, Die italianifchen Baaren , und bie norbifchen getrodneten und gefalznen Rifche. Jene befigen bie Erblande in einem feltnen und bochft gludlichen Ueberfluf: fe; biefe zwar nicht. Doch, was bie Gcibe betrifft,

trifft, da tommt es, wie bereits gesagt worden, nur auf uns an, solche so lange zu entbehren, als wir wollen. Ueber ben Mangel der gedörten und getrochneten Fische, tonnen wir uns ben unsferm Ueberstusse an frischen Fischen seicht troffen; zumal, da uns die Ausländer ohnehin nur das schlechteste davon zuschicken, und das beste für sich behalten.

Die Italianer mu ffen uns ihre Nascherelen zuschicken, ba sie ohne unserm Getreibe und Schlachtviche sich bes Sungers nicht erwehren können; und auch ist, aus Mangel hinlanglicher Lebensmittel, ben Sunger nur färglich stillen, und zu Sause ben weitem nicht soviel effen bursfen, als sie thun, wenn sie nach De utschlanb kommen. Sie muften auch ohne frembe Wolle und Leinwand bennahe halbnackend einhergehen, und es nur ihrem warmen himmelsstriche dansten, wenn sie nicht gar erfroren.

Un bem indianischen Gewurz haben alle europaische Lander ben nämlichen Mangel, wie wir; mithin hat auch in dieser Rucksicht keines ben Vorzug vor ben R. A. Erblanden.

Die Erörterung biefes zweyten Punftes giebt auch bem britten seine Entscheidung. Denn ba die öfterreichischen Staaten alle zum Mensschenleben unumgänglich nothwendige Guter, und baben noch einen großen Theil der entbehilichen bestzen; und einige, die ste nicht besizen, wie die Seide, noch erzeugen könnnen, so folgt, daß sie nochs

nothwendig mit allen andern kanbern Ehropens in feine Bergleichung ju stellen sind, und jedes insbesondre übertreffen. Alle Länder hier einzeln durchjugehen, wäre ju weltläuftig, und auch übersflussig. Denn jedermann weiß, daß sehr wenige andre europäische Länder Gold und Silber in ihren Gebirgen haben; daß sich die Sälfte davon keines Beindaues rühmen kann; daß kein einziges die geringern Metalle und Mineralien alle besit, und daß diesenigen, welche wirklich eine starke Seemacht haben, die jum Schissbau ze. nöthigen Materialien größentheils von Ausländern holen mussen. Die österreichischen Länder aber können sich all dieser Produkte rühmen, sie sind also auch in diesem Punkte über alle andre erhaben.

Goviel es enblich ben vierten Punkt bestrifft, so sind die Erblande abermal ungleich gluckslicher, als andre. Die frengebige Natur hat fie ohne Bepspiel gesegnet. Sie bestjen nicht nur allein ihre verschiednen Arten von Gefreide und Baumfrückten, ihre Weine, ihr Bieh, Aupfer, Sisen, Inn, Blen und Quecksiber; ihre Minesralien, Salz, Alaun, Salpeter, Wolle, Leinwand, Fellwerk und Leber, und was bergleicheu mehr ist, welche sowohl zum nothwendigen Gebrauch als zum Ueberstuß und zur Pracht gehören; sons bern sie bestzen all dieses, und jedes insbesondre in einer solchen Menge und Ueberstuß, daß nicht allein sie selbst zur Genüge damit versehen wers den

Digitized by Google

ben tonnen, sondern auch im Stande find, einen groffen Theil bavon, ja oft die Salfte und mehr, ben übrigen Landern mitzutheilen, und in manchen Stucke eine halbe Welt zu befriedigen.

3d hoffe man wird über biefen Bunft mit mir einig fenn; benn ob zwar gleich vielleicht feine Proving in Europa ift, die nicht etwas bon diefen Produften befigt, und mit andern gemein bat, fo finben fie fich boch gewiß nicht in folder Menge und von folder Gute, wie ben . uns. Alfo auch in biefem Betrachte ift Deft erreich über alles. Und bies um fo mehr, als ibm diefer Segen und biefer Reichthum von niemand, als nur von Gott, ober von feiner eignen Nachläßigkeit entzogen werden kann; und als unter unfern Nachbarn rings um uns berum nicht ein einziger ift, ber nichts bes einen ober bes anbern Stuckes von unferm leberfluffe bedurftig ware. Man fieht hieraus, bag fcon bie Natur geforgt bat, uns einen fichern und bauerbaften Berfchleiß unfrer Produfte anzuweisen.

Defterreich ift also in jeder Ruckficht uber alles, aber nur wenn es will; benn alle Jahre eine Menge Gold und Gilber über die Erbe bringen, und solches jum gröften Schaben bes Vaterlandes an die Ansländer hingeben; an Getreide, Wein, und andern Eswaaren die Falle bestizen, und sich bemuben, solchen einen vor theil-

theishaften Verschlets zu erwerben; ein zur Seibenzucht auserlesenes Erdreich haben, und solches
aus blosser Nachlässzeit nicht dazu verwenden;
eine Menge Wolle und Flachs erzeugen, und boch
ausländische Tücher, französische Zeuge, und indianischen Bombasin am Leibe tragen — alles dieses und hundert andre Dinge zwingen uns zu
fagen, daß Desterreich ein an allen Dingen herrlich gesegnetes und glückliches Land sep, ausgenommen an demjenigen, was red en fann; und
dieses wird so lange dauern, als die bisherige
unrichtige Staatsstonomie noch fortwährt.

Ich schließe nun bieses Wertchen, und schmeichte mir, bas geleistet zu haben, was einem ehrliebenden gutgesinnten De ft erreicher geziemt. Ob ich mir baburch Dank oder Undankt zuziehe, kummert mich wenig. Es durfte vielleicht manchem unverdaulich sepn, baß ich die Wunde so ganz ohne Scheu aufgebeckt habe; und einigen mag es anstößig sepn, baß ich die Mittel, wie bem Uebel abzuhelsen sep, so fren heraussagte, indem badurch das Sute, wie man vorgiebt, vielleicht mehr gehindert wurde.

Die langre Berhelung unfrer Krantheit näst nichts, denn fie ist unfern Nachbarn nur zu sehr befannt: Die Entbeckung der Mittel kann und nicht schaden; denn niemand kann und in ihrer Audführung hindern. Ob sich aber nicht vielleiche andre andre benachbarte beutsche Fürsten biefer Borschläge eber als wir bedienen mochten, dies ist
meine geringste Sorge. Alsbenn war es unfre
eigne Schnld, wenn wir ben ersten Bortheil aus
ben Sanden ließen. Wenn wir nicht an's Werk
wollen, so thun die Nachbarn sehr weillich, wenn
sie basselbe aussuhren; und dies um so mehr, als
auch dadurch Frankreich einiger Abbruch geschähe,
wozu wir denn billig alle helfen salten.

Bielleicht erwartet man, bag ich über bies pher jenes hatte mehr fagen follen; allein, ich batte in eine ju große Beitlauftigfeit verfallen maffen, bie ben Grangen, welche ich mir vorgefcrieben habe, nicht angemeffen gemefen mare. Hebrigens bin ich überzeugt, bag es viele Manner in ben Erblanden giebt, benen bie innerliche Be-Schaffenheit berfelben bis auf alle Rleinigfeiten befannt ift. Wenn nun fo ein Dann auftreten, und fein Pfund jum Rugen bes Baterlandes auf Diefe Art anwenden wollte, so wurde ich mich gerne nur mit ber Ehre begnugen, ber erfte gewefen ju fenn, ber mit dem Benfpiele vorgieng; und mit Freuden jugeben, bag mein Metall gegen fein Gold nur Blen fen. Die Grunde, morauf ich meine Borfchlage gebauet habe, find inswifchen unumfisklich; und wenn fie ja in einigen Rebendingen einer Berbefferung bedurfen, fo if boch bas Berbot ber auslanbifchen Baaren bie Sauptsache, ohne welcher bie Bolls fommenbeit

fommenheit ber inlandifchen Manufakturen ims mer nur in ber Einbildung bestehen wird.

Der Allmächtige gebe, baß meine Wünfche erfüllt werden, und daß man von und fagen burfe:

Cantantur haec, clamantur haec,
Dicuntur, audiuntur,
Scribuntur haec, leguntur haec,
Et lecta negliguntur.

## Nachticht von dem Verkäufer dieses Buchs an das Publikum.

er Unterzeichnete, welcher biefes Berfchen in Rommiffion vertauft, beffen innerer Berth feiner bavon gemachten Unfunbigung vollkommen entibrechen, und bas Dublifum befto mehr befriebigen wirb, ba die Erichemung beffelben nach ber aegenmartigen Lage ber vaterlanbifden Sanblungsumftanbe in einen Zeitpunft fallt, mo es fich ein jeber Patriot jum Sauptaugenmert .ma= den foute, ben naturlichen Reichthum ber ofterreichtschen Staaten genauer fennen ju lernen, um Die weifeften Abfichten bes gnabigften Domarchen besto gewiffer erreichen zu konnen; bient fich ber Gelegenheit, fich von einem Borwurfe ju reinigen, der gwar an fich fcon besmes gen unbedeufend ift, ba et aus einer giemlich truben Quelle, ober vielmehr aus ber fintenben Pfütze ber schamlofen Gebaffigfeit irriger, neibifcher und fcmargblutiger Gegenfüßler feiner moble gemennten, aber übelverftanbenen und gehäffigmisgebeuteten, Abfichten entfprungen ift: weil es aber gleichwohl galle geben fonnte, bag biefe ungebetene Sabler feiner bisherigen Unternehmungen Unbanger ihrer ausgesprengten Berleumbungen finden durften , weil boch jebe fchief beurtheilte Cache auch ihre Bertheibiger finbet, wann ber verunglimpfte Theil nicht jut Sprache fommen fann: so glaubt er es feiner eigenen Chre fouldig ju fenn, alles von fich abzulednen, beffen er fich nicht mit unthatiger Gleichgeftigfeit befchulbigen laffen mag. Man

Man hat ihm namlich unverbienter Beife Schuld gegeben, bag er ein Rachbrucker fen, und fein Gewolbe nur jum Nachtheil anderer, geofnet habe. Run ift er eben fo befcheiden, als mohl er es weis, bag ein Zeuge in feiner eiger nen Ungelegenheit ungiltig ift: er forbert aber, aus Bewußtfenn ber Babrheit beffen, mas er por ben Augen des Bublifume fagt, biemit jeben auf, ibm nur ein einziges Buch namhaft ju mas den, bad er jum Schaben eines anbern bieffgen Buchhanblers hatte nachbrucken laffen; vielmehr batte er fcon bie gegrundeften Urfachen gehabt, bicjenigen gerichtlich ju belangen, bie niebertrachtia genug maren, bie auf feine Roften überfette geheime Rachrichten aus Boltairs Leben nicht nur gleich in ben erften Tagen ihrer Erfcheinung nachzubrucken, fonbern fogar auch noch bie bierzu befonders verfertigte Litelvignette, nachftechen ju laffen, und bie Raufer zu bereben, bag biefe, bosbafter Beife ibm vor ben Mugen binmeggeraubte Arbeit, originell fey. Doch hat er vor biesmal noch ben Weg ber gelinden Radficht borgezogen. Beil nun von feinen bisherigen Berlaumbern niemand auftreten fann, ibn besjenigen offentlich ju beschulbigen, was man nur fo unter bie Sanb auszuftreuen fucht; fo glaubt er ferner baburch ben unfehlbarften Beweis des Ungrundes jener verlaumberifchen Ausstreuung aufzuftellen, wenn er jedermann auf biejenigen periodischen und anbere Schriften verweifet, Die bisher in feinem Berlag and Licht gefommen find : er glaubt auch, obne

sbue fich felbft ju fcmeicheln , fagen ju burfen, daß er bielleicht mehr Sanbfdriften von guten Schriftstellern an fich getauft habe, als feiner bon benen, bie ibn , ohne alle Untersuchung, jum Rachbrucker machen wollen, aber, jum Unglucke fur fich felbften, nicht bebenten, bag ein Sehler, wann er auch verzeihlich mare, boch baburch uns perzeiblich wird, wann man ibn felber begebt, und andre, fie mogen ibn begangen haben, ober nicht, mit ftachelichter Bunge burchhechelt. - Er Teugnet es zwar nicht, baß er nachgebruckte Schriften vetfauft, fo wie biefes vorzüglich von ben Schriften gilt, bie in Rarisrube, Reutlingen und anbermarts erfcheinen : er fann es aber nicht absehen, warum ihm biefes ju thun nicht fren fieben follte, ba es boch einem jeben Buchbanbler unbenommen bleibt, fich, wann er will, to wie er auch felbften in blefem Kafle ift, auf ben Rommiffionshandel einguschranten; unb am allerwenigften glaubt er barüber fich einen Sabel jugugieben, bag er groffeften Theils folche Schriften in Rommiffion ju übernehmen, feinen Unfant nimmt, welche ein allethochftes Raiferliches Privilegium vor fich haben, indem ein folcher Dachbruck, foon von biefer Ceite ber betrachtet, als rechtmäffig behandelt werden muß, weil es unenblich weniger auf fich bat, ein bereits ichon privilegirtes Buch ju verfaufen, als ein folches Privilegium felbft entweber nachinsuchen ober ju ertheilen.

Man

Man befcheibet fich bies Orts gern, bag bie herren Butter und Beber in Gottingen in ihrer Abhandlung über bas Berlagseigeuthum manches gefagt haben, welches ben Berlegern, benen gu lieb biefe icharffinnige, in mehreren Punften aber übertriebene Grunde, eben fo gludlich als jum Sheil angfilich find aufgefuchet worden, jum Borftande gereichet, und biejenigen bie und ba in Berlegenheit feten michte, welche fich burch Diefelbe vorzüglich betroffen finden: allein, wenn man fich zu einer fchimmernden Bertheibigung bes Nachbruckens die nämliche Dube nehmen wollte, welche man fich fcon gegeben bat , biejes. nigen zu beschimpfen, welche, balb mit Recht, bald mit Unrecht, in die Reihe ber Rachbruder einzurucken, beliebet hat: fo darf wohl behaup, tet merben, bag man eine folche Cache, welche man bieber nur von ber gehaffigften Ceite vorgestellet bat, auch in einem annehmlichen G wande erscheinen laffen tounte. Warde fich ber Unterzeichnete, wie er unrichtig beschulbigt wirb, in bem Salle befinden, etwas ju feinem Bors fande fagen ju muffen; fo warbe es nicht foue berlich fchwer fenn: allein, ba er porjest nue feinen Rommiffionshandel ju rechtfertigen fur nothig erachtet, und ferne bavon ift, vom Mache bruden felbften Gebrauch ju machen; fo balt er es für zwedmäffig, nur nod) fo viel anguführen.

Man würde vielleicht die fo febr gepriesene Gerechtfame des Verlagseigenthums nie in Zweis fel gezogen, vielweniger verletet haben, wenn nicht

Maes, was ich bisher überhaupt gefagt habe ballt nun insbefondere auch von gegenwartigen Dornefischen Werfchen. Es ift mir von einem auswartigen Freunde jugefchicket worden, weil berfelbe in ber Bermuthung fande, bag biefes Buch, ben ben vormaltenden Sandlungeverandes rungen, bier ju Lande Abfat finden burfte. Und weil es biefemnach, in fo fern es für jegige Beit forobl fur ben Sanbelsmann, als auch für anbre, bie über Sanblungsfachen richtig urthei= Ien wollen, ein bennahe unentbehrliches Such ift: fo murbe ich felber feinen Unftand gefunden baben, es unter meinem Ramen neu auflegen zu laffen , um nur gute Grundfage , die felbit ber Staateregierung nicht gleichgultig fenn fonnen, ausgebreiteter ju machen, weil es an bem ju fenn fcheint, baf bie Berlinerausgabe entweder nicht befannt genug ift, ober, wegen bem ungleich groffern Preife, nicht fo banfig gefauft werben murs be, ale ich burch biefe mobifeilere Ausgabe ju bewerfftelligen mir getraue.

Bomit ich bie Ehre habe, bem billigurtheis lenben Lefer mich ju empfehlen.

Wien, im November, 1784.

Georg Philipp Bucherer, E. E. privilegirter Grofhanbler.



WED-LC HCSMA JH67x 1764 Horm Johann von Herneks Bemerkunge AFM3842 AFM3842 3 2044 003 686 656



WD-LC HGBM M7x 1784 Horn Johan von Hornste Benertunge Wilderer 3 2044 003 686 656

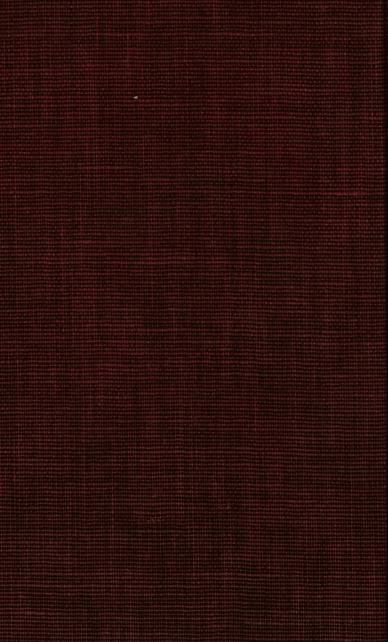